

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



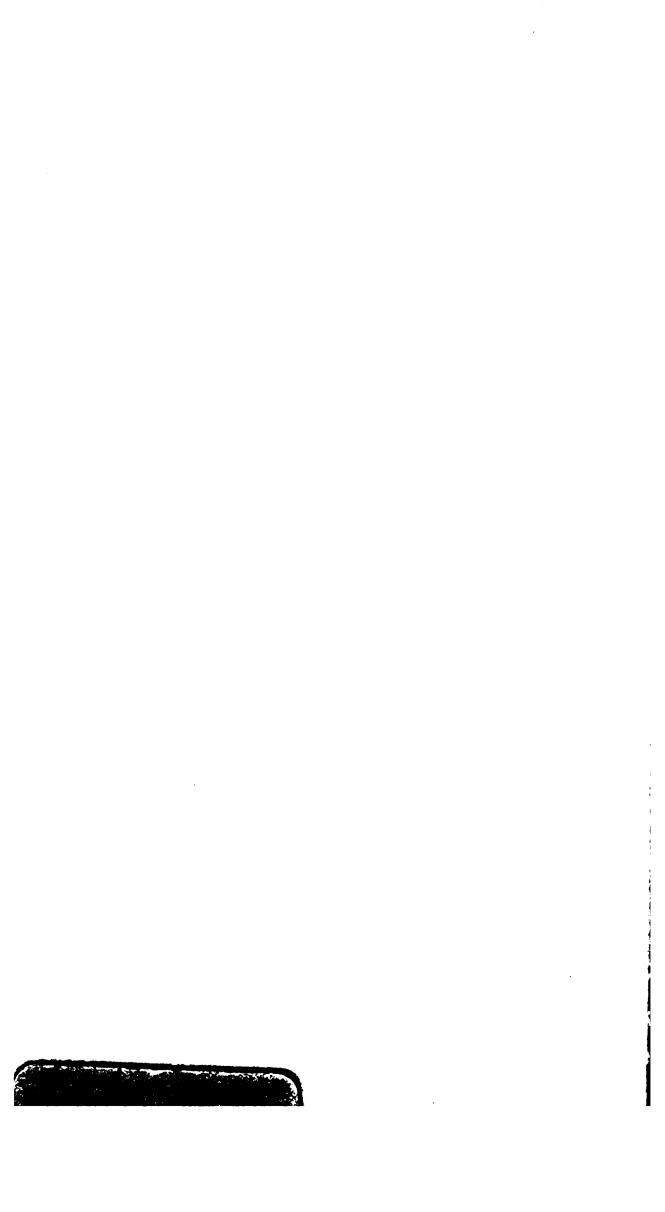

|  |   | <b>\</b> |  |
|--|---|----------|--|
|  | · |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |
|  |   |          |  |

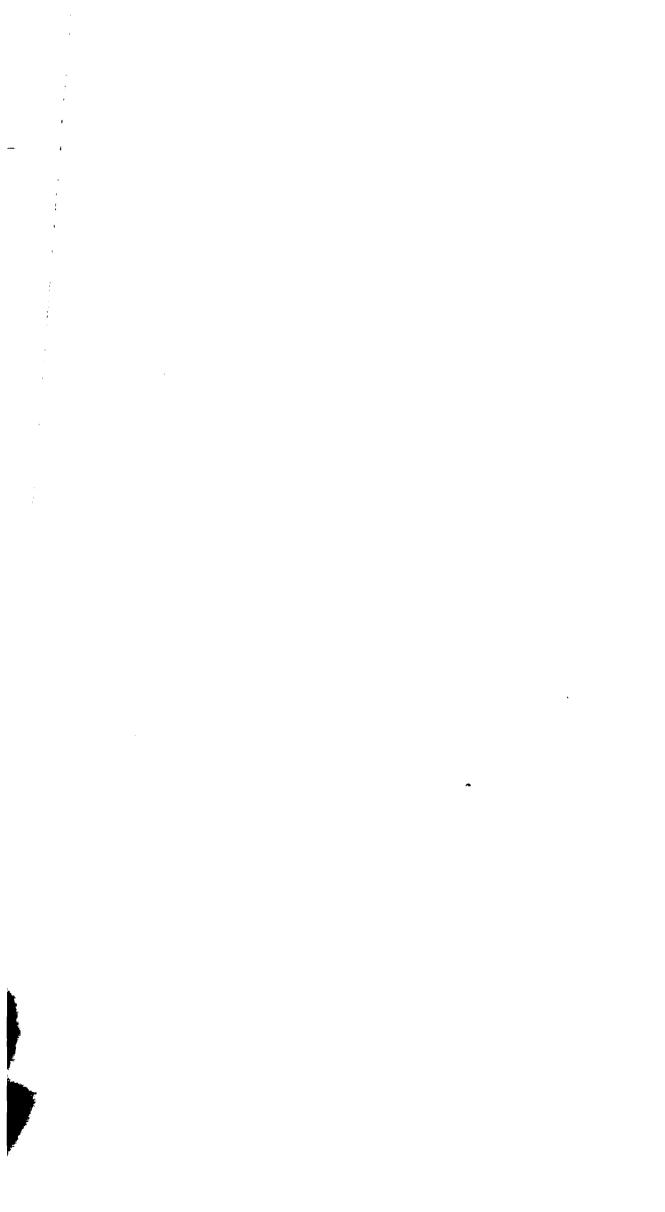



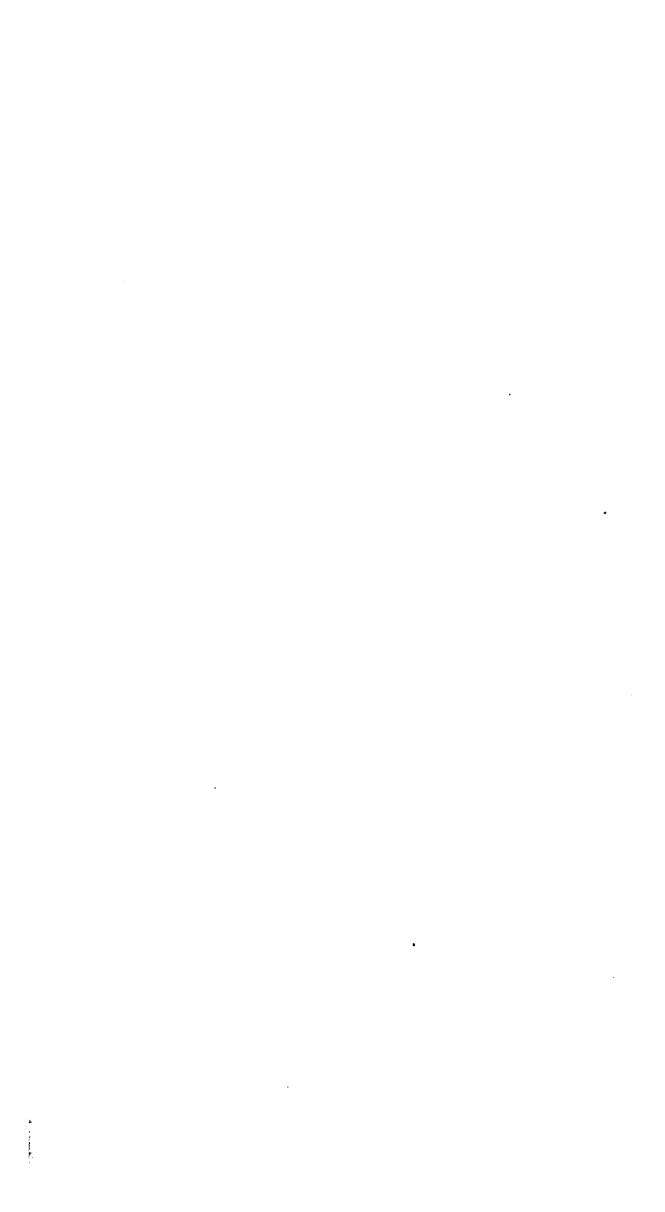

# deutsche Literatur

bon

## Wolfgang Menzel.

3 weite vermehrte Auflage.

Erster Theil.

Mit Königl. Burttemb. Privilegium.

Stuttgart 1836. Hallbergersche Verlagshandlung. • • . • ٧. • • ı • • ` •

PT 84 M4 Die Masse der Literatur. 1836 v. 1-2

Die Deutschen thun nicht viel, aber sie schreiben desto mehr. Wenn dereinst ein Bürger der kommens den Jahrhunderte auf den gegenwärtigen Zeitpunkt der deutschen Geschichte zurückblickt, so werden ihm mehr Bucher als Menschen vorkommen. Er wird durch die Jahre, wie durch Repositorien schreiten können. Er wird sagen, wir haben geschlafen und in Büchern geträumt. Wir sind ein Schreibervolk geworden und konnen statt des Doppeladiers eine Gans in unser Wappen setzen. Die Feder regiert und dient, arbeitet und lohnt, kampft und ernährt, beglückt und straft bei une. Wir lassen den Italies nern ihren Himmel, den Spaniern ihre Heiligen, den Franzosen ihre Thaten, den Englandern ihre Gelds sade und sitzen bei unsern Buchern. Das sinnige deutsche Bolk liebt es zu denken und zu dichten, und jum Schreiben hat es immer Zeit. Es hat sich die Buchdruckerkunst selbst erfunden, und nun arbeitet ce unermudlich an der großen Maschine. Die SchulNach einem mäßigen Ueberschlage werden jährslich in Deutschland zehn Millionen Bände neu gestruckt. Da jeder halbjährige Meßkatalog über taussend deutsche Schriftsteller nahmhast macht, so dürfen wir annehmen, daß im gegenwärtigen Augenblick gesten sünfzigtausend Menschen in Deutschland leben, die ein Buch oder mehr geschrieben haben. Steigt ihre Zahl in der bisherigen Progression, so wird man einst ein Verzeichniß aller ältern und neuern deutschen Autoren verfertigen konnen, das mehr Namen ents halten wird, als ein Verzeichniß aller lebenden Leser.

Die Wirkung dieser literarischen Thatigkeit schlägt uns gleichsam in die Augen. Wohin wir nus wenden, erblicken wir Bücher und Leser. Auch die kleinste Stadt hat ihre Leseanstalt, der armste Honoratior seine Handbibliothek. Was wir auch ist der einen Hand haben mögen, in der andern habese wir gewiß immer ein Buch. Alles, vom Regieres bis zum Kinderwiegen ist eine Wissenschaft geworden und will studirt seyn. Die Literatur ist die allges

meine Reichsapotheke geworden, und da das ganze Reich immer kränker wird, je mehr es Arzneien einsnimmt, so nehmen doch eben darum die Arzneien nicht ab, sondern zu. Bücher helsen für Alles. Was man nicht weiß, steht doch im Buche. Der Arzt schreibt sein Recept, der Richter sein Urtheil, der Geistliche seine Predigt, der Lehrer wie der Schüler sein Pensum aus Büchern ab. Man regiert, kurirt, handelt und wandelt, kocht und bratet nach Wüchern. Die liebe Jugend aber ware wohl verloren ohne Bücher. Ein Kind und ein Buch sind Dinge, die uns immer zugleich einfallen.

Die Bielschreiberei ist eine allgemeine Krankheit der Deutschen, die auch jenseits der Literatur herrscht, und in der Bureaukratie einen namhaften Theil der Bevölkerung an den Schreibtisch sossier. Schreiber, wohin man blickt! und eben diese Schreiber tragen durch das, was sie kosten, zur Verarmung des Landes nur bei, damit der Papiermüller an Lumpen keinen Mangel leide. Betrachten wir aber die sitzende Lebensart, der so viele Tausende geopfert werden. Ist sie nicht längst ein Gegenstand des öffentlichen Witzes gewesen, ehe Tissot ihr sein menschenfreundliches Bedauern und seinen ärztlichen Rath widmete? Ist der edle, aber durch die Feder aufgezehrte Gellert auf dem Roß, das ihm Friedrichs Ironie geschenkt, nicht das ewige Urbild jener armen an das Pult

1

ati

e

ci

DI

ud

16

įs

KI

Ĺu

en,

go

gefesselten Gallioten, ein Bild, das freilich ungleich unerfreulicher ist, als das eines griechischen Philossophen, der unter Palmen und Lorbeern mehr deukt und spricht, als schreibt.

Es gibt nichts von irgend einigem Interesse, worüber in Deutschland nicht geschrieben wurde. Geschieht etwas, so ist die hauptsächlichste Folge das von, daß man darüber schreibt; ja viele Dinge scheinen nur darum zu geschehen, damit man darüber schreibe. Das Meiste wird aber in Deutschland nur geschrieben, und gar nicht gethan. Unsere Thätigkeit ist eben vorzugsweise Schreiben. Dieß ware kein: Unglück, da der Weise, der ein Buch schreibt, nicht weniger, und oft mehr thut, als der Feldherr, der einen Sieg erstreitet. Wenn aber zehntausend Thoren auch Bücher schreiben wollen, so ist das eben so schlimm, als wenn alle gemeine Soldaten Feldherren sepn wollten.

Wir nehmen alle frühere Vildung nur in uns auf, um sie sogleich wieder in's Papier einzusargen. Wir bezahlen die Bücher, die wir lesen, mit denen, die wir schreiben. Es gibt hunderttausende, die nur lernen, um wieder zu lehren, deren ganzes Daseyn an ein Paar Bücher geschmiedet ist, die von der Schulbank aus's Katheder kommen, ohne je in die grüne Welt hinauszublicken. Womit sie gemartert worden, damit martern sie wieder, Priester der Berwesung unter Mumien verdorrt, pflanzen sie das alte Gift, wie Bestalinnen das heilige Feuer fort.

Jeder neue Genius scheint nur geboren zu wers
den, um sogleich in das Papier zu fahren. Wir
haben kaum größere Landsleute, als schreibende. Die
Bahn des Ruhms, die dem Helden und dem Staatsmann in Deutschland etwas langweilig gemacht und
dem Künstler ganz mit Dornen besäet wird, steht
nur dem Schriftsteller lockend offen. Ein geistreicher
Mann wird in Deutschland eben so oft ein Schrifts
steller, als in England oder Frankreich ein Staatsmann. Wo er nicht handeln kann, schreibt er
wenigstens.

So wetteisern eigentlich die Guten und die Schlechten, die Bernfenen und die Unbernfenen, die literarische Sündsluth anzuschwellen. Als diese Fluth zuerst zu wirken begann, sagte schon ein älteres Volkslied:

Papiers Natur ist Rauschen, Und rauschen kann es viel, Leicht kann man es belauschen, Denn es stets rauschen will.

Es rauscht an allen Orten, Wo sein ein Bißlein ist, Also auch die Gelehrten Rauschen ohn alle List. Aus Lumpen thut man machen, Des edlen Schreibers Zeug, Es möcht' wohl jemand lachen, Fürwahr ich Dir nicht leug.

Alt Habern, rein gewaschen, Dazu man brauchen thut, Hebt manchen aus der Aschen, Der sonst litt groß Armuth.

Die Feder hintern Ohren, Bum Schreiben zugespißt, Thut manchen heimlich zoren Woran der Schreiber sist.

Bor andern Anaben allen, Weil man ihn Schreiber heißt, Thut Fürsten wohlgefallen, Die lieben ihn allmeist.

Den Schreiber man wohl nennet, Ein' edlen theuren Schap, Wiewohl man's ihm nicht gönnet, Dennoch hält er ben Plap.

Vorm Schreiber muß sich biegen Oft mancher stolze Held, Und in den Winkel schmiegen, Ob's ihm gleich nicht gefällt.

Bon jeher wechselten zweierlei Zeitalter mit ander ab. Entweder die Kunst und Wissenschaft unter dem Druck der Barbarci, oder das dffent leben erschlaffte unter ben weichlichen Ergötzungen der Muse. Das heroische Zeitalter und das literarische stehen in umgekehrten Verhältniffen. Nachdem die großen Sturme der Reformation vorüber waren, bertauschten wir das Schwert mit der Feder, und widmeten uns in langer Friedensruhe auch den Kunsten des Friedens. Allein biese Ruhe mar von Arfang an nur eine Rube der Erschlaffung, und jene Kunste dienten zum Theil nur dazu, die Erschlaffung zu vermehren. Weit entfernt, daß ein gluckliches Gleichgewicht zwischen der praktischen und contem= plativen Thatigkeit eingetreten ware, herrschten im Gegentheil die finnende Grübelei und Bücherträumerei, das Schwelgen in der Phantafie und bas unreelle Idealistren eben so einseitig vor, als sie früher durch die außere Barbarei des Lebens zurückgedrängt wors ben waren. Sollte je einmal im kirchlichen, oder polis tischen, ober sittlichen Gebiet eine Idee ins praktische Leben übergehen, so wurde fie schnell mit Spießen und Stangen in die Traumwelt der Schriftsteller zurückmas ndprirt, und die außere wie innere Politik forgte dafür, daß wir Träumer blieben. Wir hatten, wenn nicht immer panem, boch immer eincenses, und vielleicht hatte die Wirklichkeit uns auch noch etwas stärker mahnen konnen, ohne daß wir aus unserer Bucherwelt erwacht waren. Denn wir liebten ben Kerker, den wir uns so schon ausgemalt hatten.

Sen ce nun, bag ein feinbseliger Gott unser Augenlied hütet und mit dem eisernen Schlaf uns wie den Prometheus fesselt, um uns zu züchtigen, weil wir Menschen gebildet, und daß die prophetischen Traume ber lette Rest von Thatigkeit find, die uns felbst ein Gott nicht rauben kann; ober wir selber weben aus eigner Neigung, aus einem Triebe, wie ihn die Natur in die Raupe gelegt, das dunkle Gespinst um uns, um in geheimnißvoller Schopfungs. nacht die schonen Psycheschwingen zu entfalten; seven wir gezwungen, une über ben Mangel an Wirklichkeit mit Traumen zu trosten, oder reißt uns ein inmohe nender Genius über die Schranken auch ber schönsten Wirklichkeit in noch höhere Regionen der Ideale fort, immerhin muffen wir jener wuchernden Literatur, jener abentenerlichen Papierwelt eine hohe Bedeutung für den Charakter der Nation und dieser Zeit zuerfennen.

Da, wo nur Bücher statt der Thaten glanzen, wo der Glaube geirrt, der Wille abgespannt, die Kraft entnervt, die Thatenlosigkeit beschönigt, die Zeit ertöbtet wird mit Buchstaben, wo die großen Erinnerungen und Hoffnungen des Volks statt leben, diger Herzen nur todtes Papier sinden, da werden wir die Schattenseite der Literatur erkennen mussen. Wo sie das frische Leben hemmt und an seine Stelle sich drängt, da ist sie negativ und seindselig in ihrem Wesen.

Doch Worte gibt es, die felber Thaten find. Alle Erinnerungen und Ideale des Lebens knupfen sich an jene zweite Welt des Wissens und des Dichtens, die von des Geistes ewiger That erzeugt, geläntert und verklärt wird. Und in dieser Welt sind wir Deutsche vorzugsweise heimisch. Die Natur gab uns überwiegenden Tiefsinn, eine herrschende Reigung, uns in den eignen Geist zu versenken, und den uners meßlichen Reichthum desselben aufzuschließen. Indem vir diesem nationellen Hang uns überlassen, offens deren wir die mabre Große unserer Eigenthumlichkeit ind erfüllen bas Gesetz ber Natur, bas Geschick, zu vor andern Volkern bernfen sind. dem wir literatur aber, der Abdruck jenes geistigen Lebens, vird eben darum hier ihre glänzende Lichtseite zeigen. hier wirkt sie positiv, schopferisch und segensreich. Das Licht der Ideen, die von Deutschland ausges jangen, wird die Welt erleuchten.

Nur hüte man sich vor dem Jerthum, die Hülle, welche der Geist annehmen muß, um sich zu offensaren, das Wort, das den Geist in sich aufnimmt, der auch zugleich begräbt, für höher zu achten, als en ewigen, lebendigen Springquell des Geistes selbst. das Wort, das todte, unveränderliche, ist nur die ülle des Geistes, abgeworfen an einem sonnigen age, gleich der bunten Haut, welche die alte und ich ewig junge Weltschlange mit jeder Verwandlung

hinter fich läßt. Aber man verwechselt nur zu oft das todte Wort mit dem lebendigen Geift. Nichts ist gewöhnlicher, als der Jrrthum, ein Wort hoher zu achten, besonders ein gedrucktes, als den freien Gebanken, und Bucher hoher zu achten, als Menschen. Dann wird der lebendige Springbrunnen verstopft durch die Wassermasse selbst, die in ihn zurude sturzt. Der Geist erschlafft unter den Buchern, Die doch selbst nur seiner Kraft ihr Dasenn verdanken. Man lernt Worte auswendig und fühlt sich ber Mühe überhoben, selbst zu denken. Nichts schadet fo fehr der eignen Geistesanstrengung, als die Bequemlichkeit, von dem Gewinn einer fremden zu zehren, und durch nichts wird die Faulheit und der Dunkel der Menschen so sehr unterstützt, als durch die Bücher. Mit der Kraft aber geht die Freiheit des Weistes verloren. Man kann nicht leichter aus den freien Menschen dumme Schafherden machen, indem man fie zu Lefern macht. Daher war es schon dem feinen Platon zweifelhaft, ob die Erfindung der Schrift die Menschen sonderlich gebessert hatte, und ce wird nicht übel angebracht senn, die denkwürdigen ABorte dieses liebenswurdigen Weisen hieher zu setzen:

"Ich habe gehört, zu Naukratis in Alegypten seiner von den dortigen alten Göttern gewesen, dem auch der Bogel, welcher Ibis heißt, geheiligt war, er selbst aber, der Gott, habe Theuth geheißen.

Diefer habe zuerst Bahl und Rechnung erfunden, dann die Megkunft und die Sternkunde, ferner bas Bret. und Burfelspiel, und so auch die Buchsta. Als König von ganz Acgypten habe damals Thamus geherrscht in der großen Stadt des obern kandes, welche die Hellenen das ägnptische Thebe nennen, den Gott selbst aber Ammon. Bu dem sem Theuth gegangen; habe ihm seine Kunfte gewiesen, und begehrt, sie mochten den andern Aegyptern mitgetheilt werden. Jener fragte, was doch eine jede für Nutzen gewähre, und je nachdem ihm, was Theuth darüber vorbrachte, richtig oder unrichtig dunkte, tadelte er oder lobte. Vieles nun soll Thamus dem Theuth über jede Kunst dafür und dawider gesagt haben, welches weitläufig ware, alles anzus führen. Als er aber an die Buchstaben gekommen, babe Theuth gesagt: Diese Kunst, o Konig, wird die Aegypter weiser machen und gedächtnißreicher. Denn als ein Mittel fur den Verstand und das Gedachts niß ist sie erfunden. Jener aber habe erwiedert: D kunstreichster Theuth, Giner weis, was zu den Runsten gehort, an's Licht zu gebaren, ein Anderer zu beurtheilen, wie viel Schaden und Vortheil sie denen bringen, die sie gebrauchen werden. So hast auch du jetzt, als Vater der Buchstaben, aus Liebe das Gegentheil dessen gesagt, was sie bewirken. Denn diese Erfindung wird den lernenden Seelen vielmehr

Bergessenheit einstößen aus Vernachläßigung des Ges
dächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift
sich nur von außen, vermittelst fremder Zeichen, nicht
aber innerlich, sich selbst und unmittelbar erinnern
werden. Nicht also für das Gedächtniß, sondern
nur für die Erinnerung hast Du ein Mittel ersunden, und von der Weisheit bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Sache selbst.
Denn indem sie nur Vieles gehört haben
ohne Unterricht, werden sie sich auch vielwissend zu sehn dünken, da sie doch unwissend größtentheils sind, und schwer zu behandeln, nachdem sie dünkelweise geworden statt weise." (Platon's Phaidros, 274.)

Diese Worte mögen uns bei den nachfolgenden Betrachtungen eingedenk bleiben und uns als eine leise, warnende Stimme immer in den Ohren klinzgen, wenn wir, wie es zu geschehen pflegt, von den Herrlichseiten der Literatur geblendet, das Leben darzüber vergessen sollten. Mit Recht haben die praktisssen Wenschen die Bücher nie recht leiden können, weil sie den Sinn vom frischen, thätigen Leben hinsweg in eine nichtige Welt des Scheins verlocken. Tieser aber haben mit Platon die Herzenskundigen und die echten Denker jederzeit den Buchstaben vom lebendigen Gesühl und Gedanken unterschieden, und die Literatur, die Welt der Worte, nicht nur der

Welt der Thaten, sondern auch der innern, stillen Welt der Seele untergeordnet.

50

ijt

bt

I

Auf unendliche Weise steht das Wort dem Leben entgegen, wenn es auch nur aus ihm hervorgeht. Es ist das erstarrte Leben, sein Leichnam oder Schatten. Es ist unveränderlich, unbeweglich; von einem Wort läßt sich kein Jota randen, sagt der Dichter, es ist an die ewigen Sterne besestigt, und der Geist, aus dem es gedoren ist, hat keinen Antheil mehr daran. Das Wort hat Dauer, das Leben Wechsel; das Wort ist sertig, das Leben bildet sich.

Darum hat ein Leben, das sich den Büchern bingibt, allerdings etwas Todtes, Mumienhaftes, Troglodytenmäßiges. Wehe dem Geiste, der sich an ein Buch verkauft, der auf ein Wort schwört; die Quelle des Lebens in ihm selber ist versiegt. In dies sem Tode, mitten im Leben, aber liegt eine damos nische Gewalt verborgen, es ist das Gorgonenhaupt, das uns versteinert. Ihre Wirkungen sind unermeßlich in der Weltgeschichte, oft hat ein Wort von Marmor Jahrhunderte versteinert, und spät erst kam ein neuer Prometheus und beseelte die erstarrten Gesuerationen wieder mit lebendigem Feuer.

Im Leben aber, wenn es sich selbst begreift, liegt der Zauber, der des Wortes Meister wird. Wenn es sich nicht zu bewachen weiß, sällt es unter die Gewalt des Wortes; wenn es auf sich selbst ver-

trant, hat es auch ben Talisman gewownen, mit dem es das damonische Wort bewältigt. Was nun fur jeden Menschen gilt, sobald er ein Buch in die Hand nimmt, foll fur uns gelten, indem wir die neue Literatur in ihrem ganzen Umfang betrachten Wir werden vom Leben ausgehen, . um be ständig darauf zurückzukommen; an diesem Ariadue faden hoffen wir in dem Labyrinth der Literatur uns zurecht zu finden. Indem wir uns im frischen Gefuhl des Lebens über die todte Welt der Literatut stellen, wird sie uns alle Beheimnisse aufschließen muffen, ohne uns in den Zauberschlaf zu wiegen. Mur der Lebendige kann wie Dante die Schattenwelt durchwandern. Wir werden manchen deutschen Professor darin finden, der in bleiernem Rock mit ruck. warts gedrehtem Halse nach dem grunen Leben zurück. blickt und nimmer aus der grauen Theorie herauskommt; wir werden den Sifyphus den Stein ber Weisen bergan schleppen und den Tantalus nach den Aepfeln am Baum des Erkenntnisses hungern sehn, wir werden Alle finden, die in den Worten suchten, was allein das Leben gewährt.

Von diesem freien Standpunkte aus wollen wir die Literatur zunächst in ihrer Wechselwirkung mit dem Leben, sodann als ein Kunstwerk betrachten. Sie ist ein Produkt des Lebens, das wieder auf dassselbe zurückwirkt. Vom Leben selbst geschliffen wird sie ein Spiegel deskelben, von ihm als Arzenei und

ale Sift gebraucht, heilt ober todtet sie es. In dem unermeßlichen Umfang ihrer todten Worter aber ift sie ein einziges und zwar das reichste Kunstwerk nachst dem Leben selbst. Wenn es schwierig ist, in diesem Reichthum sich zurecht zu finden, so ist es doch noch schwieriger, sich von ihm nicht völlig verblenden zu laffen. Biele feben in der Literatur zugleich den reinsten- Spiegel des Lebens, wenn er gleich nur der umfassendste ist; viele betrachten sie als das bochste Produkt des Lebens, nur weil es die langste Dauer verspricht. Sie stellen die Ruinen, die von der Weise heit Aller übrig find, über bas wohnliche Dans unf rer eignen Weisheit, und das Bild aller Thaten über die eigne That. Bald find fie zu träg, und wollen nur die Früchte eines fremden Denkens und handelns genießen, die aber der Trägheit beständig wie dem Tantalus entfliehen; bald fürchten sie, den Alten nicht mehr gleichen zu können und machen fich trag aus Resignation.

Allerdings spiegelt die Literatur das Leben nicht nur umfassender, sondern auch reiner, als irgend ein andres Denkmal, weil kein andres Darstellungsmitztel den Umfang und die Tiese der Sprache darbietet. Doch hat die Sprache Grenzen, und nur das Leben keine. Den Abgrund des Lebens hat noch kein Buch geschlossen. Es sind nur Saiten, die in euch angeschlagen werden, wenn ihr ein Buch leset, die um

Dil

u

X

ľ

endliche Harmonie, die in eurem wie in aller Leben schlummert, hat noch kein Buch ganz erfaßt. Darum hoffet nimmer in jenen Notenbüchern den Schlüssel zu allen Tonen des Lebens zu finden, und begrabt euch nicht zu sehr in den Schulstuben, laßt euch viels mehr gerne und oft vom frischen Lebenswinde die innere Aeolsharfe frei und natürlich, sanft und stürsmisch bewegen.

Die Literatur sey immer nur ein Mittel unfres Lebens, nie der Zweck, dem wir es zum Opfer brächten. Wohl ist es herrlich, an der Erinnerung des vergangenen Lebens das gegenwärtige zu spiegeln und zu bilden, auf die Mitwelt durch das Wort zu wirken und der Nachwelt ein Gedächtniß unsres Les bens zu überliefern, wenn es des Gedächtnisses werth gewesen; doch keiner gebe seinen Geist dem Buchstas ben gefangen.

Die frühern Geschlechter erkannten die große Bestentung der Literatur noch nicht, da sie, zu sehr dem Genuß oder der That des Augenblicks hingegeben, sich mehr in der Wirklichkeit der Welt verloren, als sich im Spiegel derselben suchten. Die neuere Zeit ist beinah ins Extrem des Gegentheils gerathen, und der Mensch stiehlt sich gleichsam aus seiner Gegenswart heraus, um sich in eine fremde Welt zu versesten, und übertäubt sich mit den Wundern, die seine Neugier um ihn versammelt. Damals lebte man mehr,

jest will man mehr bas Leben erkennen. Die Literas tur hat ein Interesse auf sich gezogen und eine Wirksamkeit erlangt, die den frubern Zeiten unbekannt Die Erfindung der Buchdruckerkunst hat ihr eine materielle Basis, gegeben, von welcher aus sie ihre großen Operationen entwickeln konnte. Seitdem ist sie eine europäische Macht geworden, theils herrs schend über Alle, theils dienend Allen. Sie hat der Geister fich bemächtigt durch das Wort, das Leben beherrscht durch das Bild des Lebens, aber zugleich jedem Streben des Zeitalters ein gefälliges Werk. zeug dargeboten. In ihr goldnes Buch hat Jeder sein Votum eingetragen. Sie ist ein Schild ber Gerechs tigkeit und Tugend, ein Tempel der Weisheit, ein' Paradies der Unschuld, ein Wonnebecher der Liebe, eine himmelsleiter bem Dichter, aber auch eine grim. mige Waffe dem Parteigeist, ein Spielzeug der Tans delei, ein Reizmittel der Ueppigkeit, ein Sorgenstuhl der Trägheit, ein Triebrad der Plauderei, eine Mode der Eitelkeit und eine Waare dem Wucher gewesen, und hat allen großen und kleinen, schädlichen und nützlichen, edlen und gemeinen Intereffen der Zeit als Magd gedient.

T

III

īd

bt

eb

ic

3

Dadurch ha si e aber an Mannigfaltigkeit und Masse ins Ungeheure zugenommen, daß der Einzelne, der zum erstenmal in die Bücherwelt geräth, sich in ein Chaos versetzt findet. Stets beschäftigt, alles

andre zu begreisen, hat sie sich felbst noch nicht begriffen. Gie ift ein Ropf mit vielen tausend Bungen, die alle wider einander reden. Gin unernicklis der Baum beschattet sie bas lebende Gefchlecht, doch aller Bluthen Auge fieht nach außen und die weits verbreiteten Aeste stehn von einander ab. Ueberall erblicken wir Wissenschaften und Kunste, die einander ausschließen, wiewohl ein Boden sie nahrt, eine Conne sie reift und ihre Fruchte gemeinsam uns bereichern. Ueberall sehn wir Parteien, die einander durch dens selben Gegensatz zu vernichten trachten, wodurch fie sich wechselseitig erzeugen und aufrecht halten. Der Beift, ber ein Frembling in diese Literatur eintritt, weiß sich nicht zurecht zu finden in der Falle, und nicht zu sondern, mas in untergeordnete Spharen. zerfällt. Er begnügt sich mit dem Rleinen, weil er das Große nicht kennt, mit der Einscitigkeit, weil er die andre Seite nicht sieht; und mehr noch als die Mannigfaltigkeit von Buchern die Ueberficht erschwert, verwirren die herrschenden Parteien bas Urtheil selbst und erzeugen neben der Unkenntniß jene leichtsinnige Berachtung des Unbekannten oder Halbe. begriffenen, die in der neuesten Zeit namentlich so verderblich um sich gegriffen. Endlich behauptet der Augenblick sein Recht, das Neue, die Mode; der Strom der Literatur erscheint in feinen Windungen jeden Augenblick nur als ein beengter See, und die

weite Bücherwelt brangt sich dem gewöhnlichen Lefer n einen kleinen Horizont zusammen. Allen gilt zwar Mes, boch immer nur das Gine für die Ginen und Bieles nur fur den Augenblick. Go bietet unfre Lites atur das bunteste Chaos von Geistern, Meinungen ind Sprachen bar. Sie steigt von den Sonnengipfeln ke Genies zum tiefsten Schlamm ber Gemeinheit inunter. Bald ist sie weise bis zum mystischen Tief= inn, bald stumpffinnig, ober gedenhaft thoricht. Bald st sie fein bis zur Unverständlichkeit, bald roh wie Ein Gleichmaaß der Ansichten, der Gesinung, des Verstandes und ber Sprache ist nirgends sahrzunehmen. Jede Ansicht, jede Natur, jedes Taent macht sich geltend, unbefummert um den Richs er, denn es ist kein Wesetz vorhanden und die Beifter ben in wilder Anarchie. Aus allen Instrumenten nd Idnen wird das wunderbare Concert der Lites atur unaufhörlich fortgespielt, und es ift nicht mogch Sarmonie barin zu finden, wenn man mitten in em Larmen steht. Schwingt man sich jedoch auf ben dhern Standpunkt über der Zeit, so hort man, wie n halben Jahrhunderten die Fugen wechseln, die Dissonanzen ihre Ldsung finden. Es gibt irgendwo ine Stelle, wo man die labyrinthischen Gange zum honen Ganzen verschlungen sieht. In dieser Mannigaltigkeit verbirgt sich die geheime Harmonie eines mendlichen Kunstwerks, das zu ermessen ein asthes tischer Trieb uns nicht ruhen läßt. Aus einem Les ben hervorgegangen, ist diese Literatur selbst ein einis ges Ganze.

Der üppigen Begetation bes Gubens gegenüber erzeugt der Norden eine unermegliche Bucherwelt. Dort gefällt sich die Ratur, hier der Beift in einem ewig wechselnden Spiel der wunderbarsten Schopfuns Wie nun der Botaniker jene Pflanzenwelt zu überblicken, anzuordnen und ihr geheimes Gesetz sich zu entrathseln trachtet, so mag der Literator ein Gleis ches an der Bucherwelt versuchen. Das Bedürfniß nach einem Ueberblick ist immer dringender geworden, je mehr uns die Bucher von allen Seiten über ben Kopf zu wachsen drohen. Man hat deßhalb schon langst jene periodische Literatur zugerüstet, die als administrative Behörde die anarchischen Glemente der schreibenden Welt bemeistern soll; diese numerirenden, classificirenden, conscribirenden, judicirenden Bus reaux find aber selbst von der Anarchie ergriffen und in das allgemeine Chaos unaufhaltsam fortgeriffen worden. Sie mochten gern wie der Hundsstern frei über dem blühenden Sommer schweben, weil sie aber felbst aus der Tiefe stammen, sind sie noch von dem wilden Triebe der Vegetation beherrscht, und kleben sich nur als Schmarozzerpflanzen an die verschiednen Zweige der Literatur. Dennoch läßt das tiefe Bedurfniß, in jener unermeßlichen Mannigfaltigkeit eine

steinen. Manche haben die Oberstäche der Literatur ziemlich umfassend erblickt, aber in den Inhalt, in die innere Tiefe, aus welcher eine so reiche Welt an die Oberstäche herausblühen kounte, haben nur wenige hineingeblickt. Iedes Auge sie t die Welt rund, es kommt aber darauf an, wie tief es hineinsieht.

Es ist eine der größten Uebelstände unfrer Lite= ratur, daß sich die Parteien so wenig concentriren. Wenn in Paris oder London zehn ausgezeichnete Schriftsteller in Uebereinstimmung und mit geschickter Vertheilung der Stoffe für eine bestimmte Sache kampfen, so thun es in Deutschland einige hundert Schriftsteller mit verha tnismäßig weniger Talent und ohne Uebereinstimmung, ohne von einander Notiz zu nehmen. Ist es nun in Paris ober London sehr leicht, das Schlachtfeld zu überblicken, so ist es in Deutschland fast unmöglich. Es erscheis nen jahrlich tausend theologische Schriften. Wer mag sie alle lesen? Ihre Verfasser selbst sind nicht im Stande, alle ihre Gegner oder Mitkampfer zu ken-Sic fechten gewissermaßen im Dunkeln. arme Dorfpfarrer hat ein Dugend Bucher und ein halb Dutend Collegienschriften vor sich, und so schreibt er ein neues Buch, unbekummert, ob funfzig seiner Collegen zu gleicher Zeit ein eben so armseliges Buch schreiben. So find bei Gelegenheit der Cholera meh-

rere hundert Schriften in Deutschland erschienen, von denen nur fehr wenige an einen bobern, überschauen den Standpunkt des Verfassers mahnten. So wurden seit der jungsten politischen Aufregung eine ungeheure Menge Schriften über Constitution und Abministra tion geschrieben, deren größte Menge sich nur auf bestimmte Lokalitaten und Momente bezog, und bie zu überblicken, aus benen heilfame Resultate far bas Sanze zu ziehen, bochst schwierig ift. Wir Deutsche haben angefangen, auch in allen Zweigen der Politik febr gesunde Begriffe zu bekommen; aber die Summe unfrer politischen Weisheit ift gleichsam in den kleinsten Mungsorten zerstreut, und wir vermögen sie nicht in ein großes Kapital zusammenzuschmelzen. Selbst die Belletristif macht bavon feine Ausnahme, benn auch der eifrigste Romanleser wird nicht fertig mit bem, was ihm jede Messe an neuer Lekture bietet.

Die Vielschreiberei in Deutschland ist so zur Manie geworden, daß die guten Leute, gerade je weniger ein neues Buch durch die ungeheure Masse der vorhandenen durchdringen kann, um so mehr ein jedes, auch das unbedeutendste, gedruckt sehn wollen. Daher in neuester Zeit die Auskehricht-Literatur, die Briessammlungen und Nachlässe jedes nur entsernt bes rühmten Mannes. Kaum daß ein Visitens und Waschszettel des seligen Matthison ungedruckt bleiben darf. Von Jean Paul wissen wir, an welchem Datum er

den ersten Hosenträger gewirkt erhalten, von Boß, was er in jedem Wirthshaus auf seiner kleinen Reise verzehrt hat, von Schiller, in welcher Equipage er bei Göthe vorgefahren, und womit soust die pielen hundert. Biographien und Briesbände dieser Gattung vollgepfropft sind. Und gerade die Protestanten und Rationalisten sind am eifrigsten in diesem modernen Reliquiendienst, dessen weit edleres Vorbild sie bei den Katholiken verhöhnen.

I

¥

3

Eine gewisse Bielschreiberei kann nothwendig und unvermeidlich werden. Zwar wird die Nachwelt sich immer nur mit einer Auswahl des Besten und Wichtigsten aus der frühern Literatur begnügen, aber für die Mitwelt hat die Literatur noch einen beson= dern Werth der Mittheilung und Diskussion. Es mus fen viele Versuche und Vorarbeiten zu Grunde gehen, ehe der Nachwelt das Resultat in wenig Worten überliefert wird, und die Mitwelt hat eigenthumliche Interessen, die sie befriedigen muß, ohne daß die Nachwelt überhaupt davon Notiz zu nehmen braucht. Allein die Deutschen wissen, wie ich schon oben bemerkt, die Diskussion nicht zu concentriren, sondern vervielfältigen sie ins Ungeheure und reden durchein= ander, ohne einander zugleich hören zu können, und außerdem verwechseln sie das praktische Bedurfniß des Augenblicks beständig mit der Sorge für die Nachwelt. Sie sind nicht allein darauf bedacht, daß

see etwas zur rechter Zeit sagen, sie adressiren ihre Rede auch gleich an die Nachwelt, und die Nachwelt und das Publikum sind ihnen identische Beg 'e auch da, wo sie sie nothwendig scheiden sollten. Mit einer wahrhaft chinesischen Aengstlichkeit sorgen sie, daß der armen Nachwelt doch ja nichts vorenthalten werde, und so schreiben sie auf jeden Grabstein unsterbliche Worte, die schon der nächste Regen verwischt.

Schon dftere bin ich von gelehrten Franzosen angegangen worden, ihnen eine Urt von Leitfaden ir bas Labyrinth der deutschen Literatur zu geben. 3ch stelle mir vor, ber Brahmine, ber furglich nach Eng: land gekommen ist, trate in die unendliche deutschi Bucherwelt und fruge mich: gibt es nicht ein Buch ber Bucher, worin man all diese Wisheit in nuce beisammen findet? Dein, muß ich antworten, seit die Thiere in der Arche Moa beisammen wohnten, haben sie sich so zahllos vermehrt, daß jetzt die Linnee's und Buffons und Blumenbachs und Cuviers nicht mehr fertig werden, unter ben Individuen nur die Gattungen wieder aufzufinden. Sieh dort, ehrwurdiger Gymnosophist, das niederlandische Wichstud unserer Erbanungeliteratur. Ganze Wande, ganze Sale voll pfaffische Krämerwaaren, süßlicher Seelenmarcipan, Konfirmationswerke, Andachtsbucher für gebildete Tochter, Weihen der Jungfrau, Christinnen

im Hause, Selithas, Theonas, Witschelsche Morgenund Abendopfer, Stunden ber Andacht, Glockentone ic. ic. Wurde der bekehrte, aus Enthufiasmus für das Lutherthum nach Europa gekommene Indianir nicht fagen, daß es hier febr Noth thate um einen Christus, der mit der Geißel kame und bie theologis schen Damenschneider und Galanteriehandler aus dem Tempel hinauspeitschte. Ich kenne einen Kinderverberber in Deutschland, der einer entehrenden Strafe mit Mube entging, wie deren nur zu viele durch berkommliche Vertuschung der gerechten Rache der beleidigten Menschheit entgehn. Zu diesem Nichts: wurdigen sprach in meiner Gegenwart ein junger Buchhändler, der zu der Gattung derer gehörte, die um jeden Preis schnell reich werden wollen: schreiben Sie mir ein Andachtsbuch für Damen. Topp, ers wiederte jener, und sie schlossen den Kontrakt 'über ein Buch, das wirklich vor ein paar Jahren im Meskatalog stand. D hatten doch alle die edlen Mutter und reinen Jungfrauen diese Gaunergesichter gesehn, sie wurden das heilige Buch ins Feuer werfen. Und haben andre Bucher dieser Art etwa einen reis nern Ursprung? Wahrlich nicht, der Heuchler schreibt das Buch, lacht heimlich und stedt das Geld ein. Bon einem achten Priester bes Herrn ruhrt niemals ein solches frommes Modebuch her: benn mahre Gottessurcht schmeichelt den Menschen nicht, und dringt

sich den schwachen Weiblein nicht so zuthätig auf. An diesen Wust von theologischer Literatur, von dem kaum der zehnte Theil nicht gottlos ist, wurde ich mit Vergnügen Feuer legen.

Unsere politische Literatur hat sich verbeffert, aber

wenn man auch zugabe, baß Wice, was an allen Orten in Deutschland über Politik geschrieben wird, Weisheit enthielte, selbst dann wurden wir zu befla gen senn, daß wir fur so vielzungige Weisheit nicht Dhren genug haben. Seit geraumer Zeit leiten unfre politischen Schriftsteller an ber Kurze und Fernfich tigkeit ,und das was nicht ift, sehn sie in der Regel zu nahe, und das mas ist, zu ferne. Die ungeheure Brille, wodurch sie sehn, ist überdies achte und dreis Bigfach brillantirt, und die H. Alexander Muller und Dr. Zopfl konnen nicht fertig werden, nur bie Bausteine zu dem Labyrinth der deutschen Staats rechte zu sammeln, aus bem, wenn es je ein Schrift: steller vollständig zusammenstellte, wenigstens kein Le ser sich wieder herausfande. Es ist selbst fur den, der sonst gar nichts zu thun hat, eine Aufgabe, über die sächsischen und hannoverschen, oder über die furhessischen und badischen Angelegenheiten zugleich au fait zu bleiben. Man hat so oft geklagt, ber Deutsche bekummere sich um die Angelegenheiten des Staate zu wenig; wenn er aber einen breiten Tisch voll Zeis tungen und vier lange Wande voll Bucher vor sich sieht, die er alle durchlesen muß, um sich nur fürs Erste zu orientiren, so kann man ihm nicht verdens ken, daß er dies für außerst muhselig halt.

Sewiß ift ber Gifer, den man neuerdings fur die Verbefferung der Erziehung anwendet, fehr muns schenswerth; aber ich möchte wohl den Pädagogen kennen, der Alles gelesen hatte, was über diesen Punkt in Deutschland schon geschrieben worden ist, und jährlich noch in etkichen hundert neuen Buchern geschrieben wird. Wo-ware ein neuer Lehrer, der nicht vielmehr, austatt die alten Bucher zu lefen, lieber ein neues schriebe. Es ist beinahe schon zur Gewohnheit geworden, daß jeder eine neue Methode aufbringt, oder wenigstens ein neues Lehrbuch für seinen, nachsten Wirkungskreis schreibt. Daher bie entsetliche Menge von Lehrbüchern, die man nicht mehr übersehn fann, und aus benen man keineswegs eine Auswahl trifft. Man zähle die "Naturgeschich= ten" und "Geographien" für die Schuljugend, die "deutschen Geschichten," und vollends gar die Untershaltungsbucher für Kinder, die durchgängig bloße Spekulation auf den Geldbeutel der Eltern find. Go haben wir denn eine Kinderliteratur erhalten, die der Literatur für die Alten nicht viel nachgibt. Mein Sohn konnte eine Bibliothek von 15,000 Merken ha= ben, die fur Leser von nicht 16 Jahren in Deutsch-Nun, land geschrieben und gebruckt worden sind.

guter Water, setze bich hin, lies diese 15,000 Werke vorher und mähle für deinen Sohn das beste aus!

Ober wenden wir uns zur Poesie. Seit 1814 find nicht weniger als 5-6000 neue Romane fabris eirt-worden. Wären sie alle gut, so maren es zu viele, weil man sie doch nicht alle lesen konnte; und find sie schlecht, so hatten sie gar nicht geschrieben werben sollen. Sie sind wirklich dem größten Theile nach schlecht, vielleicht nicht einhundert davon kann ein vernüuftiger Mann aus der Hand legen, ohne sich des Bolkes zu schämen, bas folche Romane bervorbringt. Nun blieben also noch mehr als 5000 Romane übrig, die binnen so kurzer Zeit nicht nur ein großes Kapital von Geld und Zeit des Autors, Berlegers, Druckers, Lesers zc. unnut vergendet, fondern auch durch ihre, wenn nicht demoralisirende, doch erschlaffende Wirkung der Nation wesentlich geschadet haben. Diese ungeheure Masse von Romanen wurden in altern weisern Zeitaltern ein Gegensand der politischen Aufmerksamkeit gewesen senn. Ein griechischer Gesetzgeber wurde sie so gewiß verdammt haben, als die neuere Nationalbkonomie sie verbammen muß. Aber eine Bemerkung dieser Art hat in unserm Zeitalter keine andere Folge, als daß unfre romantischen Leser barüber lächeln.

Ich erschrecke, wenn ich die zahlreichen Namen neuer Buchhändler lese. Sie werden bas ohnehin fünstliche Bücherbedürfniß noch mehr steigern, denn sie wollen nicht nur leben, sondern leben im weitesten Sinne des Wortes. Ihrer modernen Stallfütterung kann es aber nie an literarischem Vieh sehlen, denn unsre Staatsweisheit hat es noch nicht dahin gesbracht, den Andraug zu den Universitätsstudien wirks sam zu hindern, obgleich sie ihn schon oft auf dem Papier verboten hat. Es werden mithin der verdorsbenen Studenten, der überzähligen Auseultanten, der "desperaten Kandidaten der Theologie" so viele, daß sie schaarenweise die literarischen Ställe süllen können.

UC)

pu

lik

CI

R:

Wer einer solchen Literatur sich freuen kann, er müßte verrückt seyn; wahrhaftig, denn nur ein Berzückter mag sich eine Bibliothek anlegen, deren Büscher dem größten Theil nach hinter dem Titel hohl oder mit Sägespänen und Spinneweben angefüllt sind. Ein Vernünstiger setzt den Geist der Nation erstens überhaupt nicht in die Bücher, zweitens aber auch den Werth der Bücher nicht in deren Zahl. Unsstatt und des Reichthums zu rühmen, sollten wir nur darauf bedächt seyn, die Resultate unster Büscherweisheit-kurz zusammenzudrängen, damit wir doch auch etwas davon haben: denn ohne dieses Versahren werden wir noch lange Zeit mitten in unserm büchers vollen Dentschland leere Köpfe herumlausen sehn.

Die jungste Zeit ist am wenigsten zu überblicken, weil sie nicht nur eine weit größere Zahl von Büchern

producirt, als die früheren Zeiten, sondern auch weil biese sich so schnell auf einander drängenden Werke nicht so schnell in die literarischen Handbücher einre gistrirt werden konnen. Eine Vergleichung der Leipziger Meßeataloge seit der Restauration gibt solgendes Resultat: Im Jahr 1816 erschienen im deutschen Verlag zum erstenmal über 3000 Vücher, im Jahr 1822 zum erstenmal über 4000, im Jahr 1827 zum erstenmal über 5000 und im Jahr 1832 zum erstenmal über 5000 und im Jahr 1832 zum erstenmal über 6000: also ist ihre Zahl alle sünf Jahre um 1000 gestiegen. Seit dem Frieden von 1814 sind bis zum Schluß des Jahres 1835 nicht viel weniger als 100,000 Werke in Deutschland gedruckt worden.

Nun nehme man dazu die Ausbeute von früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten, und man hat Ursfach, ein wenig vor der deutschen Büchermasse zu erschrecken.

An Werken, worin diese Masse nur einigermassen zur Uebersicht gebracht wird, an deutschen Büschercatalogen und Literargeschichten hat es uns zwar seit dem Aufang des vorigen Jahrhunderts nicht gesehlt; doch sind nur die Spezialgeschichten einzelster Literaturzsächer werthvoll, z. B. die Geschichten der ältern deutzschen Literatur von Büsching und von der Hagen, die Geschichte des Wiederausblühens der Wissenschaften vor Luther von Erhard, die Geschichte des Dramas von Gotsched und August Wilhelm Schlegel, die Geschichte

der komischen Literatur von Flogel, die Kirchengeschichte von Schräck, Engelhardt, Gieseler, die Geschichte des Mysticismus von Arnold und Schmid, der Philosophie von Tennemann, Rixner, Uft, Reinhold, der Medizin von Kurt Sprengel, der Chemie von Smelin, der Rechtskunde von Eichhorn, Savigny, Mittermeier, ber Staatswissenschaft von Polity, Raumer zc. Dagegen laffen die allgemeinen beutschen Lis terargeschichten noch gar viel zu wünschen übrig. Die Berke des edlen Greises Wachler verdienen gewiß die größte Auszeichnung. Doch hat er in seiner all= gemeinen Literaturgeschichte den eigenthumlichen Geist deutscher Wissenschaftlichkeit nicht genug von den Bes strebungen anderer Bolker unterschieden, und in seinem der deutschen Nationalliteratur ausschließlich gewids meten Buche, nur die deutsch geschriebenen und die popularen Werke behandelt, mit Weglaffung aller von Deutschen lateinisch geschriebenen Bücher und ber ftrengen Fakultätsliteratur. So hat er sich hier wie dort unmöglich gemacht, die deutsche Literatur in ihrer Gesammtheit und als ein geschlossenes Ganzes darzustellen. Außerdem find seine Beziehungen ber Literatur auf das Leben und die geschichtliche Entwicklung des deutschen Volks, wo er sie anbringt, zu targ; er sagt zu wenig über die jedesmal eine eigens thumliche Richtung der Literatur veranlassenden Zeits umstände. Endlich aber ist er zu sehr bloß Samme

ľ

ler, zn wenig Kritiker. Sein Geift ift bes ungehem ern Stoffs nicht machtig, er weiß das Einzelne nicht aus dem Ganzen zu erklaren; und wenn er, eines objectiven Urtheils fich bescheidend, nur ein subjectives und überall isolirtes Urtheil geltend macht, so hat er zwar das Berdienst, fich dabei von Moral und Patriotismus leiten zu lassen, doch führt ihn der Mangel an tieferer Einsicht nicht selten zu Mißgriffen. So vergöttert er mit moralischem und patriotischem Feuer den unmoralischen und unpatriotischen Gothe Wachler ift indeß immerhin der erste gewesen, de eine Brude aus ber kalten Schulweisheit ins warme Leben hinüberzuschlagen versuchte. Eich borne Lite rargeschichte ist noch ganz so kalt und trocken, vor nehm herablaffend und wiffenschaftlich aristokratisch, wie Alles, was von Göttingen kommt. Gudens Za bellen sind luckenhaft und er hatte sich nicht dami plagen follen, spstematisch über alle deutsche Autorer Urtheile zu fällen, da er sicher nicht den zwanzigsten Theil gelesen hat. Das neue große Bücherlexikon vor Deinfine, das nach Fachern geordnete Bucherver zeichniß von Erfch, das Schriftstellerverzeichniß vor Meusel, die alteren Buchernachrichten von Baums gartner, die guten Untersuchungen über mittelalter iche Literatur von ham berger und das schwülftige aber notizenreiche Lexicon der ältern Litexatur von focher haben wenigstens das Verdienst, uns über famen, Titel und Jahreszahl zu orientiren.

So ist denn noch nicht viel geschehen, um die Masse der Literatur historisch und kritisch zu bewälzigen, um das Bedeutende vom Unbedeutenden auszigen, um das unbillig Vergessene, das ungeziecht Verdammte wieder zu Ehren, und umgekehrt die sich ausdringende Leerheit und Gemeinheit in Vergessenzheit zu bringen, um der Nation zu zeigen, was sie denn eigentlich an ihrer Literatur hat, um ihr den Reichthum ihres eigenen Geistes zu vollem Bewußtzehn zu bringen. Man blieft kaum in jene obengezannten Literargeschichten hinein, oder wendet sich erzhrocken vor den vielen unübersehlichen Namen und Liteln zurück. So kommt man zu keinem Ueberzlick, kennt mitten unter den Bächern die Literatur icht, sieht den Wald vor den Bäumen nicht.

In der Naturwissenschaft hat man den Werthier Vergleichungen erkannt; man fängt an, nicht die lstronomie, oder Chemie, oder Geologie, oder Miseralogie 2c. allein zu treiben, sondern sse auch auf inander zu beziehen, ihre Resultate auszugleichen ind darin bihere und allgemeine Naturgesche zu rkennen. Diese Wethode hätte man längst auch auf die Literargeschichte überhaupt anwenden können. Die Vergleichung gibt Ausschlüsse, zu denen die einseitige Versolgung einer Wissenschaft oder

poetischen Schule nie gelangt. Gines erklart, ergangt das Andre. Mur aus der Bergleichung entspringt ein richtiges, ein umfassendes zugleich und unparteiisches Urtheil. Man fann schwerlich die Geifter in allen ihren so mannigfach verschiedenen Richtungen beobachten, ohne in bem Gegensatz, aus welchem sie entsprungen find, die Pole alles Lebens zu erkennen. Man kann aber nicht unparteiisch über den Parteien siehn, ohne den Kampf unter einem epischen Gesichtspunkt aufzufassen und sein großes Gemalde zu überschauen. Im Gewühl des Lebens felbst, gegenüber so'mannige fachen und dringenden Interessen und unwillkurlich davon ergriffen, mogen wir zu einer Partei fteben; auf der Hohe der Literatur aber kann nur ein freier unparteiischer Blick in alle Parteiansichten Das Leben ergreift uns als sein Geschöpf, die Masse als ihr Glied, wir konnen uns von der Gemeinschaft mit der Gesellschaft, mit der Dertliche keit und Zeit nicht lossagen und muffen, eine Welle des lebendigen Stroms, ihn tragend und von ihm getragen, das Loos aller Sterblichen theilen; boch im Innern des Geistes gibt es eine freie Stelle, wo aller Kampf befriedigt, aller Gegensatz versöhnt wer= den mag, und die Literatur vergonnt es, diesen festen Stern der Menschenbruft in einem geistigen Univerfum zu verewigen.

Indem wir die Literatur ihrem ganzen Umfang

nach in Wechselwirkung mit dem Leben begriffen sebn, unterscheiden wir auf dreifache Weise Die Ginwirkuns gen, welche Natur, Geschichte und geistige Bildung auf die Literatur außern. Die Natur bedingt ihr eine drtliche, nationelle und individuelle Eigenthums lichkeit, sie wirkt auf die Charaktere, wie auf die Sprache, und ruft die mannigfaltigen Tone hervor, in welchen das Wolk den Urlant des Geschlechts, das Individuum den Urlaut des Volks modificirt. Wie aber die Natur auf die Schöpfer der Literatur einen tiefen Einfluß behauptet, so die Geschichte auf die Gegenstände und den außern Verkehr derselben. Die Interessen des handelnden Lebens kommen in der Literatur zur Sprache. Jeder neue Geist wird von dem Strome der Parteien ergriffen und muß Pars tei halten ober machen. Endlich durfen wir, fo innig auch Natur, Geschichte, Geist in einer Gesammtwirkung sich durchdringen, doch die eigenthum= lichen Entwicklungen jeder bestimmten Wissenschaft oder Kunst und ihren Einfluß auf die Literatur von den Einflussen sowohl nationeller und individueller Charaktere, als des herrschenden Zeitgeistes unterscheiden. Bon eigenthumlichen Naturen oder vom Geist der Zeit ergriffen, erleidet jede Wissenschaft und Kunst mannigfache Modificationen, doch schreis tet sie consequent durch die Menschen und Jahrhunderte fort und wird nie einem Manne oder einer Nas

tion ober einem Zeitalter allein unterthan, bo nem ganz ergründet und vollendet. Wir betri demnach zuerst die allgemeinen natürlichen und rischen Bedingungen unserer Literatur, sodann i sondre jedes ihrer Fächer.

## Mationalität.

Die Literatur ift in der neucsten Zeit fo sehr die glänzenoste Erscheinung unsrer Nationalität gewors den, daß wir diese eber aus jener erklaren konnen. als umgekehrt. Es ift uns beinahe nichts übrig geblieben, wodurch wir unser Dasenn bemerklich mas hen, als eben Bucher. Wie die Griechen zuletzt durch nichts mehr ausgezeichnet waren, als durch Wissenschaften und Kunste, so haben auch wir nichts mehr, was uns wurdig machte, den deutschen Namen fortzuführen. Leben wir nicht als einige Nation wirklich nur in Buchern? versammelt sich das beilige Reich noch irgend anderswo als auf der Leipziger Messe? Indeß scheint eben darum die geheime Wahls erwandischaft mit den Buchern der tiefste Bug unfes Nationalcharakters; wir wollen fie die Sinnigeit nennen.

Schon in den ältesten Zeiten waren die Deutschen eine phantastische Nation, im Mittelalter wursen sie mystisch, jetzt leben sie ganz im Verstande.
u allen Zeiten offenbarten sie eine überschwengliche

Rraft und Fulle bes Beiftes, die aus bem Junern hervorbrach und auf die Aeußerlichkeiten wenig - ach tete. Bu allen Zeiten waren die Deutschen im prattischen Leben unbehülflicher als andre Nationen, aber einheimischer in der innern Welt, und alle ihre nationellen Tugenden und Laster konnen auf diese Innerlichkeit, Sinnigkeit, Beschaulichkeit zuruckgeführt. werden. Sie ist ce, die une jetzt vorzugeweise zu einem literarischen Volk macht, und zugleich unsrer Literatur ein eigenthumliches Gepräge aufdruckt. Die Schriften andrer Nationen find praktischer, weil ihr Leben praktischer ist, die unfrigen haben einen Uns strich von Uebernatürlichkeit oder Unnatürlichkeit, etwas Geistermäßiges, Fremdes, das nicht recht in die Welt passen will, weil wir immer nur die wunder liche Welt unfres Innern im Ange haben. Wir find phantastischer als andre Wölker, nicht nur weil unsre Phantafie ins Ungeheure von der Wirklichkeit ausschweift, sondern auch weil wir unfre Traume für wahr halten. Wie die Einbildungskraft schweift unfer Gefühl aus von der albernen Familiensentimens talität bis zur Ueberschwenglichkeit pietistischer Setten. Um weitesten aber schweift der Verstand hinaus ins Blaue und wir find als Speculanten und Spe stemmacher überall verschrien. Indem wir aber unfre Theorien nirgends einigermaßen zu realisiren wissen, als in der Literatur, so geben wir der Welt der

Borte ein unverhältnißmäßiges Uebergewicht über as Leben selbst, und man nennt uns mit Recht Bücherwürmer, Pedanten.

Dies ist indeß nur die Schattenseite, über die vir une allerdinge nicht täuschen wollen. senüber behauptet unser sinniges literarisches Treiben mch eine kichte Seite, die von den Fremden weit veniger gewürdigt wird. Wir streben nach allseitis er Bitdung des Geistes und bringen derselben nicht msonst unfre Thatkraft und unsern Nationalstolz um Opfer. Die Erkenntnisse, die wir gewinnen, ürften dem menschlichen Geschlecht leicht heilsamer nn, als noch einige sogenannte große Thaten, und ie Lust, von den Fremden zu lernen, durfte uns iehr Ehre machen, als ein Sieg über dieselben. In nsrem Nationaldvarakter liegt ein ganz eigener Bug ir humanitat. Wir wollen alle menschlichen Dinge icht im Mittelpunkt ergreifen und in der unendlis en Mannigfaltigkeit des Lebens das Rathsel der erborgnen Ginheit losen. Darum fassen wir das roße Werk der Erkenntniß von allen Seiten an; die latur verleiht uns Sinn fur Alles und unser Beift mmelt aus der größten Weite die Gegenstände seis er Wißbegierde und dringt in die innerste Tiefe als r Musterien der Natur, des Lebens, der Secke. 8 gibt keine Nation von so universellem Geist als bie utsche, und was dem Individuum nicht gelingt.

wird in der Mannigfaltigkeit derselben erreicht. And die Masse sind die zahlreichen Organe vertheilt, durch welche die Erkenntniß allen vermittelt wird.

Die deutsche Sinnigkeit war immer mit einer großen Mannigfaltigfeit eigenthumlicher Geistesbluthen gepaart. Der innere Reichthum schie fich nur in dem Maaß entfalten zu konnen, als er an keine Norm gebunden mar. Mehr als in irgend einer andern Nation hat die Natur in der unsern die unerschöpfliche Fulle eigenthumlicher Geister aufgeschlossen. In keiner Nation gibt es so verschiedene Systeme, Gefinnungen, Neigungen und Talente, so verschiedene Manieren und Style zu denken und zu dichten, zu reden und zu schreiben. Man sieht, es mangelt diesen Geistern an aller Norm und Dreffin, sie sind wild aufgewachsen hier und dort, verschieden von Natur und Vildung, und ihr Zusammenfluß in der Literatur gibt eine baroke Mischung. Sie reden in einer Sprache, wie sie unter einem Himmel les ben, aber Jeder bringt einen eigenthumlichen Accent mit. Die Natur waltet vor, wie fireng auch die Disciplin einzelner Schulen die sogenannte Barbarei ausrotten mochte. Der Deutsche besitzt wenig gesels lige Geschmeidigkeit, doch um so stärker ist seine Individualität und sie will frei sich außern bis zum Gi genfinn und bis zur Karrikatur. Das Genie bricht durch alle Damme und auch bei dem Gemeinen schlägn

er Mutterwitz vor. Wenn man die Literatur andrer 3dlker überschaut, so bemerkt man mehr oder weniser Normalität, oder französische Gartenkunst, nur ie deutsche ist ein Wald, eine Wiese voll wilder Bewächse. Jeder Geist ist eine Blume, eigenthümskh an Gestalt, Farbe, Duft. Nur die niedrigsten kommen in ganzen Gattungen vor, und nur die höchsken vereinigen in sich die Vildungen vieler andern; in einigen wird ein großer Theil der Nation gleichsem personisseirt, und in seltnen Genien scheint die Menschheit selbst ihr großes Auge aufzuschlagen, Gesien, die auf der Höhe des Geschlechts stehn und as Gesetz offenbaren, das in den Massen schlummert.

Der Genius wird immer nur geboren, und die eichen Driginalitäten in der deutschen Geisterwelt ind unmittelbare Wirkungen der Natur. Mittelbar nag die große Verschiedenheit der deutschen Stämme, Stände, Vildungsstusen, durch die Erziehung und as Leben auf die Schriftsteller wirken, aber diese Jetschiedenheit ist selbst nur eine Folge der Volkszatur. Diese hat unter allen Verhältnissen die Norznalität unmöglich gemacht. Unter allen Völkern bot as deutsche von jeher die reichste Mannigfaltigkeit, bliederung und Abstusung dar, wie äußerlich, so seistig. Diese Mannigfaltigkeit ist durch die ewig unge Naturkraft von unten her aus dem Volk beständig genährt worden und hat sich nie einer von

oben her gebotenen Regelmäßigkeit gefügt. Mit ist ist zugkeich alles Herrliche, was den deutschen Gest auszeichnet, von unten frei und wild hervorgewachses

Rur eins ist der Masse unsrer Schriftsteller go meinsam, die wenige Rucksicht auf das praktische & das Ueberwiegen der innern Beschaulichkeit. Doch sind gerade dadurch die Ansichten um so mehr vervielfältigt worden. In den engen Schranken det praktischen Lebens hatten sich die Geister in wenig Parteien und fur einfache Zwecke vereinigen muffen In der unendlichen Welt der Phantasie und Specu lation aber fand jeder eigenthumliche Geift den freie sten Spielraum. Der Deutsche sucht instinktartig bie freie Element. Kaum gehn wir einmal aus ben Traum heraus und erfassen das praktische Leben, si geschieht ce nur, um ce wieder in das Gebiet de Phantasie und der Theorien zu ziehn; während um gekehrt die Franzosen von der Speculation und Ein bildungsfraft nur die Hebel fur das öffentliche Lebe borgen. Der Franzose braucht eine naturphilosophi Sche Ibee, um sie auf die Medicin oder Fabrikation anzuwenden; der Deutsche braucht die physikalischer Erfahrungen am liebsten, um wundervolle Spypotheser derauf zu bauen. Der Franzose erfindet Tragodien um auf den politischen Ginn der Mation zu wirken dem Deutschen blieben von seinen Thaten und Erfah rungen eben nur Tragbbien. Die Franzosen haber

eine arme Sprache, doch treffliche Redner. Wir könnten weit besser sprechen, doch wir schreiben nur. Iene reden, weil sie handeln; wir schreiben, weil wir nur denken.

也

n d

1

i j

13

17

FI

Da

M

Das originelle, physiognomische, aller Normalität widerstrebende Wesen in der deutschen Lites ratur iff noch immer wie in der Zeit der Chroniken mahre Naivetat, mehr, als mancher Autor, ber Gries den, Romer, Englander ober Franzosen im Auge gehabt, selbst missen mag. Wenn sich nun aber auch diese Naivetat der deutschen Schriften streng nache weisen läßt, so darf man doch damit ja nicht die segenannte deutsche Chrlichkeit verwechseln. Allerdings herrscht noch eine große Gutmuthigkeit und Redlich= keit unter den Antoren, und sie ließe sich schon aus dem eisernen, wenn and oft fruchtlosen Fleiße, und ans der Weitlauftigkeit, aus dem sichtbaren Bestreben nach deutlicher Belehrung erkennen, wenn man auch den vielen Verficherungen von Ehrlichkeit und Liebe mit Recht mißtrauen durfte. Aber eben diese seneimentalen Schwüre zeigen nur zu deutlich, daß wir den Stand der Unschuld bereits verlassen haben.

Die beutsche Sprache ist der vollkommne Aussbruck des deutschen Charakters. Sie ist dem Geist in allen Tiefen und in dem weitesten Umfang gestolgt. Sie entspricht vollkommen der Mannigkaltigskeit der Geister und hat jedem den eigenthümlichen

Ton gewährt, der ihn schärfer auszeichnet, als irgendeine andre Sprache vermöchte. Die Sprache selbste gewinnt durch diese Mannigsaltigkeit des Gebrauchs. Das bunte Wesen und die Vielgestaltigkeit ist ihr eigen und steht ihr schön. Ein Blumenfeld ist edler als ein einsaches Grasseld, und gerade die schönsten Länder haben den reichsten Wechsel von Gegenden und Temperaturen. Alle Versuche, den deutschen Schriftstellern einen Normalsprachgebrauch aufzudrängen, sind schmählich gescheitert, weil sie der Natur widerstrebten. Ieder Autor schreibt, wie er mag. Ieder kann von sich mit Göthe sagen: "ich singe, wie der Vogel singt, der auf den Zweigen lebet."

Es ist gewiß ein nationeller Zug, daß unfre Gelehrten und Dichter sogar noch keine durchgreifende Rechtschreibung haben, und daß uns dies so selten auffällt. Wie viele Wörter werden nicht bald so, bald anders geschrieben, wie viele Willfür herrscht in den zusammengesetzten Wörtern! und wer tadelt es, als hin und wieder die Grammatiker, von denen sich die Autoren so wenig belehren lassen, als die Künstler von den Aesthetikern.

Die grammatische Mannigsaltigkeit erscheint aber nur unbedeutend gegen die rhetorische und poetische, gegen den unendlichen Reichthum in Styl und Mas nier, worin uns kein Volk auf Erden gleich kommt. Es mag dahin gestellt seyn, ob keine andre Sprache o viel Physiognomik zuläßt, gewiß aber ist, daß in einer so viel Physiognomik wirklich ausgedrückt wird. Diese ungebundene Weise der Acuserung ist uns mito manchem andern Zug unfrer Natur aus den alten Baldern angestammt, und auf ihr beruht die ganze reie Herrlichkeit unfrer Poesie. Je bester der Conersationston, desto elender die Dichter, wie in Frankeich. Je schlechter der Cauzleistyl, desto origineller ie Dichter, wie in Deutschland. Jeder neue Adelung vird vor einem neuen Gothe, Schiller, Tieck zu Spott werden. Titanen brauchen keine Fechtschule, weil sie boch jede Parade durchschlagen. Den gros fen Dichter und Denker halt sein Genie, den gemeis nen seine angeborne Natur, alle der gänzliche Mans gel einer Regel, eines gesetzgebenben Geschmade und tines richtenden Publikums von dem Zwang einer attischen oder parisischen Censur entfernt.

Im Ganzen hat die deutsche Sprache im Fortschritt der Zeit auf der einen Seite gewonnen, auf der andern verloren. Die Reinheit, eine Menge Stammwörter, einen bewunderungswürdigen Reichschum von seinen und wohllautenden Biegungen hat se seit einem halben Jahrtausend verloren Dagegen at sie von dem, was ihr übrig geblieben, einen esto bessern Gebrauch gemacht. In der jetzt ärmern nd klanglosern Sprache ist unendlich viel gedacht nd gedichtet worden, das uns die verlornen Laute

vermissen läßt. Ausgezeichnete Meister haben aber auch diese neue bochdeutsche Sprache durch Virtuosis tät des Gebrauchs zu einer eigenthümlichen Schön heit zu bilden gewußt, und man hat angesangen, sie sogar aus Neue aus dem Schatz der Vorzeit zu schmücken. Es gehört nicht zu den geringsten Vers diensten der Romantiker, daß sie die deutsche Sprache wieder auf den alten Ton gestimmt haben, so weit es ihre gegenwärtige Instrumentation vertragen kann.

Diese lebendige, organische Wiedergeburt ber reis nen alten Sprache, durch welche die fremden Schma rozergewächse verdrängt werden, ist das schönste Zeugniß bon der angebornen Kraft unfrer Nationalität im Gegensatz gegen die affectirte Kraft, womit wir es den Fremden gleich zu thun gestrebt haben. Diese organische Entwicklung der deutschen Ursprache stellt zugleich die mechanischen Versuche der Puristen ganzlich in den Schatten. Nichts ist kläglicher, als jener Purismus eines Campe und Anderer, welche die aus der Phitosophie verschwundne Atomenlehre noch einmal in der Grammatik aufzufrischen und die atomistischen deutschen Sylben nach einer Cobarenz, die nicht im Organismus deutscher Sprachbildung, sondern nur in der Analogie des fremden Wortes lag, zusammenzuschmieden versuchten, die uns Worter aus Sylben machten, wie Doß aus Wortern eine Sprache machte, die weder deutsch, noch griechisch war; und die man erst wieder in's Griechische überfetzen mußte, um sie zu verstehen.

Der Purismus ist löblich, wenn er uns densels ben Begriff, den ein fremdes Wort ausdrückt, eben so umfassend und verständlich durch ein deutsches ausdrücken lehrt, jederzeit aber zu verwersen, wenn das fremde Wort umfassender oder verständlicher ist, oder wenn es einen unster Sprache gänzlich fremden Begriff bezeichnet: denn Mittheilung der Begriffe ist der erste Zweck der Sprache, Deutlichkeit der Worzter das Wittel dazu. Wenn wir nur unste Begriffe durch einen fremden vermehren, so laßt uns immer das fremde Wort dazu nehmen. Das Denken sollnicht verarmen, damit die Sprache mit Reinheit prahlen könne.

fon

T

d) T

304

lic

2

i

d

Wenn der falsche Purismus zn verwersen ist, so ist doch der wahre, wie ihn schon Luther kräftig gehandhabt, hochst verdienstlich. Allerdings gibt es unter den fremden Wortern, die wir als das Kleid fremder und neuer Begriffe ehren mussen, noch eine Menge andrer, die sich statt eben so guter, und deß-salls für uns besserer, deutscher Worter eingeschlichen haben, die ganz bekannte alte Begriffe ausdrücken, und nur aus einer lächerlichen Eitelkeit oder Neuerungssucht von uns gebraucht werden. Der Gelehrte will zeigen, daß er in alten Sprachen bewandert ist, der Reisende, daß er fremde Zungen gehirt hat, das

übrige Bolk, bag es mit weisen und erfahrnen Men, ichen ober Budern bekannt ift, ober bie Bornehmeren wollen ihre höheren Begriffe auch in einer fremden Sprache von der Denkungsart des Pobels geschieden wissen, und der Pobel thut vornehm, indem er ihnen die fremden Laute nachafft. So ungefähr ist die deutsche Sprachmengerei entstanden, sofern sie nicht nothwendig mit fremden Begriffen auch fremde Wir ter borgen mußte, und so ist sie durchaus verwerflich, Schandfleck der Nation und ihrer Literatur. Mochten die Puristen uns für immer bavon befreien Jedes Jahrhundert befreit uns wenigstens von der Thorheit der vorhergehenden. Klopstock be merkt sehr richtig: "Bu Karls V. Zeiten mischte man spanische Worte ein, vermuthlich aus Dankbarkeit für ben schönen kaiserlichen Gedanken, daß die deutsche Sprache eine Pferdesprache sen, und damit ihm die Deutschen etwas sanfter wiehern mochten. Wie es diesen Worten ergangen ift, wiffen wir und e en darans zugleich, wie es kunftig allen heutigstägigen Einmischungen ergeben werde, so arg nämlich, daß bann einer kommen und erzählen muß, aus der oder der Sprache ware damale, zu unfrer Zeit nämlich, auch wieder eingemischt worden; aber die Sprache die das nan einmal schlechterdings nicht vertragen konnte, hatte auch damals wieder Uebelkeiten bekoms men."

Ist nun aber auch die deutsche Sprache siegreich aus ben Rampfen mit andern Sprachen hervorgegans gen, so hat sie doch darüber manches an ihrer ins nern Ausbildung vernachläßigt. In dem Zeitalter zwischen Luther und Lessing, also gerade in der Pe riode jenes Rampfes, drudte die vorübergebende Laugeweile der Zeit der deutschen Sprache Meibenden Ausdruck von Phlegma auf. Aus dieser Zeit stammt nämlich die heillose Phrascologie, die aufs umständlichste mit mehreren Wortern fagt, was fic weit einfacher und kräftiger mit einem einzigen se sagen wurde, z. B. in Anspruch nehmen, austatt ct 🔰 ausprechen; in Untersuchung ziehen, aussatt untersus ma den; in Versuchung führen, statt versuchen; in Unit 🛱 schlag bringen, statt anrechnen 2c.

ind Wenn.man diese weitschweifigen Phrasen aufgiebt, 1 14 den Gebrauch des "haben, senn und werden" durch ed erlaubte Auslassung möglichst einschränkt und statt der f 🐴 mißtbnigen Imperfecte und Participien z. B. fragte, biegte, mägte, gedingt, entsprießt zc. die vollaus - tenden "frug, bog, wog, gedungen, entsprossen ze." gebraucht, so muß unfre heute einmal übliche Sprach= weise um vieles verschönert werden.

90

A

92

Ċ.

ť

Ein anderer Uebelstand, der aus derselben Zeit herrührt, ist die Uebertreibung der gelehrten Terminos logie. Man lese ein philosophisches Werk von Hegel, und frage sich, ob es je in der Welt eine Nation geben wird, die eine solche Sprache als die ihrige erkennen wurde.

Bicland und insbesondere im gegenwärtigen Jahrhn dert sehr ausgebildet, hat je mehr und mehr dem alt langweiligen Phlegma und der gelehrten Pedanten entsagt, ist elastisch und fließend worden und erfre sich namentlich eines schnelleren Rhythmus; allein scheint mit doch nicht, als ob sie auf der gegenwötigen Stufe der Entwicklung werde siehen bleibe und ich sehe im Geist den Leser lächeln, dem vi leicht nach füufhundert Jahren einmal dieses Buch die Hände und diese Stuch

Der bentsche Genius und das deutsche Berdie ist übrigens nicht von der Sprache abhängig. Publishaftnet der Poesse ist fast Alles, was die deutskiteratur vor der Reformation in wissenschaftlich Dinsicht Großes geleistet hat, lateinisch geschriebt ohne darum weniger deutsch zu senn. Zwar empfing unsre Ahnen im Mittelalter wie die lateinische Sprache, so auch mit ihr die erste wissenschaftliche Angung, aber sie bildeten dieselbe allmählig sehr eige thümlich aus in dem naiven Styl der Chronikin den tiessinnigen Systemen der Mystik, in dwinderbaren Naturansschten, in der gothischen Kuund in der Legislatur und Jurisprudenz. Hier lie im lateinischen Abort überall der deutsche Geist, u

idchte daßer nicht wie Wachler und Andre die lasch geschriebenen Werke unsrer Vorfahren von der den Nationalliteratur ausschließen, wenn ich überhaupt von unserer älteren Literatur handeln e.

## Einfluss der Schulgelehrsamkeit.

Wenden wir uns zu den historischen Bedingungen der heutigen Entwicklung unfrer Liceratur, fo muß une zuerst auffallen, daß alle literarische Vildung ursprünglich an die Kirche geknüpft war. Diefem Einfluß hat sich die Literatur auch bis auf den hentigen Tag noch nicht völlig entzogen. Von der Priesterkaste kam die Literatur an die Gelehrtenzunft, und aller Schulzwang in unsern Schriften schreibt sich daher. Das Interesse der Zunft und die Disciplin der Bildungsanstalten haben das Gepräge der Vergangenheit immer noch jedem neuen Jahr hundert aufgedrückt, wiewohl es sich allmählig im mer mehr verwischt. Folgen davon find kastenmäßige Ausschließlichkeit, Vornehmigkeit, Unduldsamkeit, Pedanterei alter Gewöhnung, Stubenweisheit und Entfernung von ber Natur. Doch bat es auch seine schone und achtbare Seite. Indem alles literarische Leben von der geistlichen, spåter gelehrten Kaste ausging, nahm es alle Ingenden- und Gebrechen Zunftgeistes in sich auf, und noch jetzt drängt fich ein verknöchertes Standesinteresse ber Literatur auf;

noch jest beherrschen Priester die Theologie, bevogten Fakultaten zunftmäßig die weltlichen Wissenschaften. Der freie Sinn, die ftarke Natur der Deutschen hat sich zwar seit ber Wiederauflebung der Wiffenschaften unaufhörlich gegen ben Rastengeist aufges kehnt, und wir bemerken einen beständigen Kampf origineller Ropfe gegen die Schulen, eine beständige Wiedergeburt der weltalten Tehde zwischen Priestern und Propheten. Auch haben die Lettern immer bas Feld behauptet, die deutsche Natur hat ihre freie Meußerung, ihre immer reichere und bohere Entfals tung gegen jedes Stabilitätsprincip durchgefochten, und jeder einseitigen Erstarrung ist, wie früher durch die Kirchentrennung, so später durch den mannig= altigen Bissensstreit der Gelehrten und durch die Beschmacksfehden der Dichter immer vorgebeugt wor-Immer neue Parteien haben bas von den aus en. vern verworfne Element bei sich gepflegt-und ausges sildet, wodurch denn beinahe allen ihr Necht gewors en. Indeß hat, wie in der Politik, so in der Lis teratur, der Geist der alten gewohnten Herrschaft, wo er besiegt worden, immer in den Siegern selbst sortgewirkt. Der negative Punkt hat sich sosort in einen positiven umgesetzt. Die Propheten sind wieder Priester geworden, haben das Princip der Autorität und Stabilität in sich aufgenommen und unter ane dern Glaubensformeln das alte Monopol angestrochen

und gegen alle Neuerungen-wieder geltend zu machen gesucht. Was gestern heterodor gewesen, ist heute wieder orthodox geworden. Was gestern als Individualität eines großen Mannes ausgetreten, wird heute wieder zur desposischen Manier einer Schule. Der Grund dieser Erscheinung muß aber nicht allein in den Fortwirkungen des Mittelalters, sondern auch im Charakter des Volks selbst gesucht werden. Der Deutsche glüht für die Erkenntniß der Wahrheit, und will sie anerkannt wissen. Es ist dieselbe Beschischung, die ihn zum Beharren und zum Nesormiren antreibt.

Unstreitig ist vieles Gute an den Zunstgeist geknupft. Die Treue, mit welcher die Schätze der Tradition bewahrt werden; die Würde, die der Austorität gerettet wird; die Begeisterung und Pietät, mit welcher man das Scheiligte, Erprobte oder Seglaubte verehrt; alle jene Tugenden, welche die Anshänglichkeit an das Alte zu begleiten pflegen, mussen in ihrem ganzen Werth anerkannt werden, wenn wir sie dem Leichtsinn vieler Neuerer gegenübersstellen, der so oft alle moralische Antorität, alle hisstorische Tradition, und mit der alten Schule auch die alte Erfahrung über den Hausen wirft. Das Kranke jenes Zunstgeistes aber ist das Prinzip der Stabilität, das Stillestehen, wo ewiger Fortschrittist, die Bornirtheit, die Schranken statuirt, wo keine sind. Hieraus flicht mit Nothwendigkeit einerseits in hierarchisches System, Rastenzwang, Parteisucht, Proselytenmacherei, Ketzerriecherei und Nepotismus, andrerseits ein erstarrtes, beschränktes Wissen mit ewig in sich selbst rückehrenden, endlos sich wiederschlenden, in monströße Writlauftigkeit enkartenden formen. Diesen Sünden des veralteten Zunftgeistestritt dann mit voller Würde die lebendige Kraft der Neuerer gegenüber, welche das Wissen aus den engen Schranken der Schule, die Charaktere selbst aus dem unisormen Zwange der Kaste befreien, und eben darzum auch alle jene steisen Kormen von der lebenskräfztigen, frisch sich regenden Natur abstreisen, gesetzt auch, sie versielen nach dem Siege in die alten Fehler zurück.

Die Beziehung aller Wissenschaften auf die Resligion brachte einen gewissen priesterlichen salbungs, vollen Ton in die Gelehrsamkeit, der in den Fakulstäten noch beibehalten wird, und selbst die Naturalissen ansteckt. Unsre Schriftskeller orakeln gar zu gern und suchen einen gewissen Nimbus um sich zu verbreiten, und den Leser zu mystisseiren, wie der Geistliche den Laien, der Schulmeister seine Schüler. In England und Frankreich befindet sich der Autor gleichsam als Redner auf der Tribune, und gibt sein Botum ab, als in einer Gesellschaft gleicher und gesbildeter Menschen. In Deutschland predigt er und schulmeistert.

Das zurückgezogene mondische Leben ber Gekhrs hat ohne Zweifel den Hang zu tieffinnigen Betrachtungen, gelehrten Grübeleien und ausschweisens Phantasien befordert, woraus denn auch der Mangel an praktischem Ginn und Lebensfreude fic erklaren läßt. Noch jetzt leben die meisten Gelehre ten und Schriftsteller wie Troglodyten in ihren Bus cherhohlen und verlieren mit dem Aublick ber Natur zugleich ben Sinn fur dieselbe, und die Rraft, sie zu genießen. Das Leben wird ihnen ein Traum, und nur der Traum ist ihr Leben. Db der Schieferdeder vom Dach, oder Napoleon vom Thron gefallen, sie sagen: so so, ei, ei! und stecken die Rase wieder in die Bucher. Wie aber Früchte, die man in einem fenchten Reller ausbewahrt, vom Schimmel verberbt werden, so die Geistesfrüchte von der gelehrten Stubenluft. Der Bater theilt seinen geistigen Kindern nicht nur seine geistigen, sondern auch seine physischen Krankheiten mit. Man kann ben Buchern nicht nur die Verstocksheit, Herzlosigkeit oder Hupochondric, sondern auch die Gicht, die Gelbsucht, ja die Häße lichkeit ihrer Berfasser ansehn.

Das schulgemäße Treiben hat zu gelehrtet Pedanterei gesührt. Die gesunde unmittelbare Anschauung hat einer hypochondrischen Reslexion Plat gemacht. Man schreibt Bücher aus Büchern, statt sie aus der Natur zu entlehnen. Man stellt die

Dinge nicht mehr einfach bar, sondern framt babei ben Schatz seiner Kenntnisse aus. Man weicht von dem ursprünglichen Zwecke der Wissenschaften ab und macht nur die Mittel zum Zweck. Urber ben gelehrten Sulfemitteln vergist man die Resultate. Manficht kaum einen Theologen oder Juristen, nur theologische, juridische Phitologen. Alle historischen Wissenschaften werden durch die philologischeritische Gelehrsamkeit ungenießbar gemacht. Man frägt nicht nach dem Inhalt, nur nach der Schafe. Man untersucht die Richtigkeit, nicht die Wichtigkeit der Citate. Man freut sich kindisch, wenn man diplomas tisch erwiesen hat, daß dieser oder jener Ansspruch wirklich gethau worden ist, ohne sich darum zu befummern, ob er auch innere Wahrheit hat und ob überhaupt etwas baran liegt. Man häuft mit unfage lichem Fleiße Nachrichten, unter benen man mit eben so vieler Muhe wieder das Wenige zusammensuchen muß, mas der Erinnerung werth ift. Man vers schwendet ein jahrelanges Studium, um die richtige Sebart eines alten Dichters ausfindig zu machen, ber oft beffer ganzlich stillgeschwiegen hatte. Selbst die neuere Poesie wird unter der Last der Gelehrsamkeit erdruckt. Die Sprache bes naturlichen Gefühls und der lebendigen Anschanung wird nur zn oft verdrängt durch gelehrte Reflexionen, Auspielungen und Citate. Es gibt keinen Zweig der Literatur, auf welchen die

Stubengelehrsamkeit nicht einen nachtheiligen Ein-

In der eigentlichen Schulweisheit, namentlich in den sogenannten Brodwissenschaften, herrscht ein Dechanismus, vulgo Schlendrian, ber in ben alten Gleisen völlig seelenlos sich fortbewegt. Die Univversitäten sind Fabrikanstalten fur Bucher und Buchermacher geworden. Man weicht von gewissen Formeln der Schule nicht ab, und jede neue Generation macht ihre Exercition darnach. Aber die ursprüngliche Wahrheit wird verdunkelt durch die unendlichen Commentare. Die Sache, auf die es eigentlich ankommt, verschwindet endlich unter der Last von Citaten, die sie beweisen sollen. Das Leben entflieht unter dem anatomischen Messer. Das Wichtigste wird langweilig, das Ehrwürdigste trivial. Geist läßt sich nicht auf die Compendien spannen, und die Natur greift machtig durch die Paragraphen, Die sie einzuschließen wagen.

Durch die Polem ik wird der modernde geslehrte Sumpf aufgerührt, und es verbreiten sich die mephytischen Dämpse. Nirgends zeigt sich die Unsnatur der Stubengelehrten auffallender, als in ihren polemischen Schriften. Hier bewährt sich das gute alte Sprichwort: je gelehrter desto verkehrter. Auf der einen Seite sind sie so überschwenglich weise, daß es einem gesunden Verstande schwer wird, den

labyrinthischen Gängen ihrer Logik zu sotgen. Auf der andern Seite sind sie in den gemeinsten Dingen so unwissend, daß ein Bauer sie belehren könnte. Bald sind sie so zart, scherzen attisch und machen Anspielungen, die einem alexandrinischen Bibliothekar zur Ehre gereichen würden, daß dem ehrlichen Deutsschen dumm dabei zu Muthe wird. Bald bedienen sie sich der abgeseimtesten Känke oder der gröbsten Ausfälle, deren sich selbst der Pobel schämen würde.

Auch was in der deutschen Sprache verdorben wurde, kommt größtentheils auf Rechnung der Schulsgelehrten. Daß sie mit fremden Begriffen fremde Terminologien annahmen, war natürlich; in ihrer Vornehmigkeit affectirten sie aber auch eine heilige Unverständlichkeit, um sich den Laien desto ehre würdiger zu nuchen, oder sie waren zu träg, und wurden zu wenig genöthigt, der Popularität ein Opfer zu bringen. Die Fakultätsmenschen können sich so deutsch ausdrücken, daß kein Ungeweihter sie versieht, und die Philosophen versiehen sich oft sels ber nicht.

Die wahre Bildung ist immer Sache des Volkes, die Schulgelehrsamkeit Sache eines Standes,
einer Kaste. Die Gelehrsamkeit bevogtet aber bei
uns noch die Bildung, die Kaste noch das Volk.
Dieß ist ein Misverhältniß, das sich mit Nothwendigkeit ausheben muß. Die gelehrte Vornehmigkeit

ist wur ein Bettelstolz, der zu Schanden werden wird. Soll unsre Weisheit wirksam werden, so muß sie zuerst allgemein saßlich seyn, und das kann sie nur, wenn sie aus dem Zwange der Schulgelehrsams keit sich befreit. Man surchtet sich gewöhnlich vor der Popularität, weil man sie mit Gemeinheit verswechselt. Es gibt aber auch in Bezug auf Literatur nur so lange einen Pobel, als es eine bevorrechtete Kasie gibt. Ein wohlthätiger, gebildeter Mittelstand kann der Pedanterei und Anmaßung der setzern in dem Maaß entbehren, als er von der Gemeinheit des erstern sich entsernt.

Erinnert man sich an die Zeit der Bolkerwanderung und der Anfänge des deutschen Reichs und erblickt darin mitten unter mordgierigen Varbaren eine Anzahl gebildeter und geistreicher Mönche, welche den Saamen der Wissenschaften und der Humanität ausstreuten, so muß man ihnen Dank und Bewunderung zollen. Erinnert man sich ferner an die Gränel der Hierarchie und des Feudalismus zur Zeit ihres Triumphs über die kaiserliche Gewalt und die Bolksrechte im 12ten und 13ten Jahrhundert, und erblickt man mitten unter Pfassen und ritterlichen Räubern eine Auzahl im Geist des griechischen und römischen Alterthums gebildeter Gelehrten, welche Universitäten und Schulen gründen, so kann man auch ihnen, troß dem, daß sie Ansangs im Solde

ber hierarchie und von einem antinationaten Geist befeelt waren, doch den Dank nicht wersagen; benn fie legten wenigstens den Grund zur geistigen Ausbildung und badurch zur geistigen Freiheit, und wenn sie ein Jahrhundert früher gegen Huß und die Reform eiferten, so waren doch eben sie es wieder, die ein Jahrhundert später, nachdem die Frucht der Bils dung zu reifen anfing, Luthern machtig unterstützten und ber Reform den Sieg sicherten. Erinnert man sich endlich des siebzehnten und nocht der Anfänge bes achtzehnten Jahrhunderts, und erblickt darin mitten im finstersten Aberglauben und unter Scheiterhaufen der Hexenprozesse eine zahlreiche Klasse ficifer Zunftgelehrten, welche muhfelig, aber unermudlich auf dem weitesten Wege und mit der ums ffandlichsten Verbreitung die einzelnen Theile der his storischen und Erfahrungswissenschaften anbauen, so muß man auch ihnen, trot ihrer Weitschweifigkeit, den gebührenden Dank zollen, denn erft ihrem Sammlerfleiß und ihren fritischen Untersuchungen verdankt man die ersten Resultate des von Vorurtheilen gereinigten geschichtlichen, politischen und naturkundlichen Wissens. Erst auf die breite Grundlage ihrer Vorstudien konnten die bessern Köpfe des achtzehnten und des gegenwärtigen Jahrhunderte ihre klaren Spsteme bauen, und durch das concentrirte Licht der geschichtlichen und Naturerkenntniß die alte Nacht des Wahns verdrängen.

Also mussen wir die Schule hoch in Ehren half ten. Ja diese oft lächerliche Schulpedanterei, hat sit uns Deutsche nicht mit all ihrer Langweiligkeit vor einem Nationalunglück bewahrt, an welchem wir die Spanier, Italiener und die Franzosen leiden sehen? nämlich vor dem plötzlichen Uebergang aus dem Aberglauben in den Unglauben. Jene Nationen, die keine so gründliche und lange Schule durchmachten, waren auch nicht vorbereitet genug für das neue Wissen, dessen Resultat sie allzu plötzlich überraschte.

Dies ware die Lichtseite der Schulgelehrsamkeit, Aber kam das Licht aus der Schule, oder kam es nicht immer erst von außen in die Schule kincin? mußten nicht freigeborne Geister beständig von Neuem die Schule reinigen und von angehäuftem Schmus, von dicker Finsterniß saubern? Waren die großen Beweger ihrer Zeit, die Erfinder neuer Dinge, die Schb, pfer neuer Denkweisen, waren Abelard, waren huß, Luther, Thomasius, Lessing schon Männer der Schule, ober kampften sie nicht vielmehr gegen die Schule? War es nicht immer das der Schale anklebende Uebel, daß es den Geift wieder im Buchstaben todtete, Freiheit wieder in Knechtschaft, Licht wieder in Dunkel verwandelte, bis neue Lehrer von außen, aus dem Bolke, mit großen Naturgaben ausgeruftet bem Uns wesen auf kurze Zeit ein Ende machten, und neue Schulen grundeten, die freilich wieder entarteten ?

Und kiegt diese Entartung nicht nothwendig im Besen der Schule? Schon die Liebe der Schüler zum Meister übertreibt; man schwört in verba magistri. Das Wort, das im Munde des Meisters noch deweglich war, wird starr und unabänderlich im Munde des Schülers. Der Geist, der frei war im Meister, wird begrenzt im Schüler. Der Eiser, der edel war im Meister, wird Rechthaberei und Verfolgungssinn im Schüler.

Bo einmal eine Schule ift, bildet sie sich auch ihr außeres-Interesse, ihren meltlichen Wortheil, oder sie dient einem fremden. So diente die alte Scholastik den Papsten, so dient die moderne Scholastik den Ko. nigen. Jede Schule wird in dem Maaß servil, inwelchem ihre Anhänger zu weltlichen Vortheilen und Ehren berufen werden. Die Klugen schicken sich in die Zeit, ihre Sophistik bemäntelt die Wahrheit, und da die Macht für sie ist, darf ihnen Niemand widersprechen. Den Chorus aber bilben die Dums men, die gelehrten Handlanger, die der Lüge noch einen gewissen Enthusiasmus hinzufügen, weil sie wirklich für das begeistert sind, was ihnen Brod und logar Würden bringt. Das ist der Fluch der Schulen, daß sie au wenigen Meistern nicht genug haben, sondern noch eine ganze Menge handwerksmäßig abgerichteter Subalternen brauchen, und deren Zahl in der Regel noch unnütz vermehren. Diese Leute, die

das Fremde, der Liebe, aus welcher alle Bildung entspringt, schadet nichts mehr als der Egoismus, der Cultur nichts mehr als der Nationaldunkel. Eine gewisse Resignation ist nothwendig, wenn wir vollkommen für das Fremde empfänglich werden sollen. Untersuchen wir die Hindernisse, welche bei so vielen Bolkern die Fortschritte der Cultur aufgehalten haben, so werden wir sie weniger in der Rohheit der selben, als in der Selbstzufriedenheit und in der Vorurtheilen ihres Nationalstolzes sinden. Immel aber sind je die edelsten Wölker zugleich die tolerante sten gewesen, und die niedrigsten immer die eitelsten

Es ist indes nicht nur jene philosophische Richtung unsers Charakters, die Vildungsfähigkeit und Wißbegier, der Entwicklungstrieb und das ideal Streben, sondern auch eine poetische Richtung, ein romantischer Hang, der uns das Fremde lieben macht. Eine poetische Illusion schwebt verschönern um alles Fremde und nimmt unsre Phantasie gesan gen. Was nur fremd ist, erweckt eine romantisch Stimmung in uns, selbst wenn es schlechter ist, al was wir längst selber haben. Darum nehmen wi so vieles von Fremden an, was uns keineswegs i unsrer Entwicklung weiter bringt, und die Einbidung macht erst eine Neigung verderblich, die di Verstand billigen muß, indem er sie ermäßigt. Wen die Einbildung einmal übertreibt, so begehn wir in

mer zwei Fehler zugleich, den der blinden, sklavischen Hingebung an das Eremde und den einer blinden Verkennung unfrer selbst. Wir besitzen die poetische Gabe, une zu mpftificiren, gleichsam in dras matische Personen zu verwandeln und einer fremben-Musion hinzugeben. Wiele Gelehrte benken sich fo ins Griechische, viele Romantifer so ins Mittelalter, viele Politiker so ins Franzosische, viele Theologen fo in die Bibel hincin, daß fie von allem, mas um sie vorgeht, nichts mehr zu wissen scheinen. Dieser Bustand hat einige Aehnlichkeit mit Wahnsinn und führt oft zu Wahnsinn. Den auf diese Weise Besefsenen kommt die ungemeine Bildungsfähigkeit ber beutschen Gesinnung und Sprache zu Hülfe. wissen in der Literatur die fremde Sprache trefflich ju erkunfteln, und treiben den eigenthumlichen Beift der deutschen Sprache aus, um fremde Gogen ein= zuführen. Sie spotten über alle, die es ihnen nicht nachthun, und erzurnen sich, wenn irgend die Matur sich der Kunft nicht fügen will. Dergleichen Extreme reiben sich aber an einander selber auf. Gab' es außer uns nur noch Ein Bolk, so wurden wir uns wahrscheinlich ganz in dasselbe hineinstudieren, bis nichts mehr von uns übrig bliebe. Da es aber viele gibt, die wir alle nach einander nachahmen, und da fie mit einander in Widerspruch stehn, so wird das Gleichgewicht immer wieder hergestellt. So hat die

superfeine Convenienz ber Gallomanie an dem derba Humor ber Anglomanie, die regelrechte Grafomanie an dem ausschweifenden Drientalismus, der flache Rationalismus an der mysischen Romantik sich auf reiben muffen, und diese wieder an jenen. Die ber schiednen Perioden unsrer Nachahmungswuth hängen nicht allein von der angern Erscheinung fremder Bor trefflichkeiten, sondern auch von subjectiven Bestim mungegrunden ab. Dieselben Muster stehn immer während und zugleich vor unsern Augen, und doch interessiren mir uns abwechselnd nur fur die einen und sind für die andern blind. Dies hängt von dem innern Entwicklungsgang unfrer Natur und von bem außern großen Gange der Geschichte ab. Wir in teressiren uns immer für dasjenige Fremde, was gerade mit unfrer Bildungsstufe und Stimmung am meisten harmonirt. Als unser Verstand aus den engen Glaubensbanden frei zu werden begann, murden die verständigen, aufgeklärten Alten umfre Muster. Als das ganzlich vernachlässigte oder mißhandelte Ge fühl gegen die Tyrannei einer seichten Berständigkeit, eines flachen Rationalismus sich emporte, mußte das Mittelalter wieder zum Muster Dienen. शाह der Deutsche zum Gefühl seiner Plumpheit gelangte, gab er sich dem leichtsüßigen Franzmann in die Lehre. Als er in seinem trägen politischen Schlafe Träume bekam, brangten sich ihm die Bilder Englands und

Amerika's oder der alten Republiken auf. Als er die Unbequemlichkeit und Unnatur seiner altfränkisschen Gewohnheiten endlich fühlte, mußte der Instinkt ihn zur griechischen Leichtigkeit, ja zur Nacktheit zus rücksühren. Als er durch Schicksal und Ungeschick in Armuth versunken war, mußte die materielle Wohlsahrt der Britten ihm ein Muster werden.

Gleich thorichten Kindern aber zerbrechen wir bas Spielzeug ober werfen das Schulbuch in den Winkel, wenn wir es nicht mehr gern haben oder brauchen. Niemand ist so sklavisch ergeben und nies mand so undankbar, als wir. Niemand weiß den eignen Werth so grundlich zu verkennen, und niemand die eigne Schuld so leichtsinnig andern zuzus schieben, als wir. Wir hielten vor funfzig Jahren die Franzosen fur eine Art von Halbgottern, vor zwanzig Jahren für halbe Teufel. Wir waren brutal genug, vor ihnen zu friechen, und noch brutaler, fie zu verachten. An die Stelle der Dummkopfe, welche den Säuglingen schon franzbfische Ammen, ja den Muttern fraugbsische Einquartirung gaben, traten andre Dummköpfe, welche mit scythischer Dummdreistigkeit die edlen Bluthen franzdsischer Geselligkeit niedertraten. Deutsche Politiker nahmen eine erbahliche Miene an und predigten gegen den gallischen Antichrist, und einer oder der andre einfaltige Ge-Shichtschreiber suchte sogar sich und Andre zu belügen. saß die Franzosen von unedlen assatischen Racen abstammten und die Ehre nicht verdienten, Europäer zu heißen. Mit gleicher Barbarei verwersen die Parteien je die Abgötterei der andern. Die Classischen schimpfen gegen das Mittelalter und den Orient; die Romantiker kreuzigen sich noch zuweilen vor den als ten Heiden.

Raturlich außert sich bie Vorliebe für frembe Literatur zunachft in Ueberfetzungen. Befannt lich wird in Deutschland ungehener viel, ja vollig fabrikmäßig übersett. Wenn je unter dreißig Werken bes besten deutschen Autors eines im Auslandi schlecht übersetzt wird, so werden dagegen die fammt lichen Werke jedes uur irgend erheblichen englischen oder franzbsischen Schriftstellers in Deutschland dop pelt und dreifach übersetzt, ja man thut ihnen die Ehre an, noch eignes Fabrikat unter ihrem Namen brucken zu lassen, wie dem Walter Scott. Un Arcitiq find Ruhm und Vortheil auf unfrer Seite. Sollten uns auch viele Tugenden der Fremden mangeln, so theilen wir mit ihnen doch auch nicht jene pornehme Bornirtheit, die das Fremde achselzuckend ignorirt. Es macht uns Chre, von den großen Britten zu wissen; ben Britten macht es keine Ehre, von ben großen Deutschen nichts zu wissen.

Uebersetzungen sind gewiß besser als Nachahmungen, und wer uns einen fremden Dichter übersetzt,

hat sicher mehr gethan, als der ihn nur in eigenen Dichtungen copirt. Aus bemselben Grunde taugen auch die freien Uebersetzungen weniger als die treuen. Man versteht aber unter der Treue so viel, daß es unmöglich ift, fie gang zu erreichen. Gine Uebersetzmg kann niemals in allen Studen treu seyng um es in dem Einen zu fenn, muß fie das Andere aufopfern. Daher theilen , sich auch die Ueberscher in zwei Klassen. Die einen opfern den Inhalt der form ober ben Gedanken bem Wort, ben Ginn bem Rlange, die Andern umgekehrt diesen jenem auf. Die Einen wollen die Schönheit und den Wohlklang des fremden Ausdrucks, die Andern nur die Klarheit und Berständlichkeit desselben wiedergeben. Die Erstern herrschen vor. Ein guter Klang, ein gefälliger Rhythe mus und Reim besticht das Dhr und läßt über einen mangelhaften Sinn wegsehn. Die meisten metrischen Uebersetzungen opfern ungescheut den Inhalt auf, um den Wohlfang, das Beremaß, den Reim zu retten. Sinntreue, aber hartklingende Uebersetzungen kann man nicht gnt leiden, und wenn man gar einen Dichter des treuen Berständnisses wegen in Prosa übersetzt, so mag ihn Niemand lesen. Man hat hier= in aber wohl Unrecht. Allerdings liegt ein großer Theil des Zaubers, womit uns ein Dichter befängt, in seinen Rhythmen und Reimen, aber doch immer nur, sofern dieselben gewisse poetische Bilder und

Gedanken einkleiden, und hierin beruht der größte Zauber, jenes außere Rleid des Wohlklanges dient, Werden diese Bilder verwischt, diese nur diesen. Geranken verdnnkelt oder verfälscht, so verliert auch ber Wohlklang seinen Zauber. Unfre metrischen Ueber setzer lassen dies nur zu baufig außer Acht. antiken Originalen kunsteln sie das Metrum, bei romantischen die Zahl und Verschlingung der Reine Um dieses schwierige Unternehmen zu Stande zu bringen, opfern sie unbedenklich bie Berftandlich keit, ja sogar die Wahrheit auf. Sie verrenken und verschrauben die Construction, lassen aus und flicken ein, und gebrauchen sogar oft ganz andere Bilder und Worte, weil die rechte Construction und das rechte Wort nicht ins Metrum oder zum Reime paßt. Der allgemeine Nothbehelf sind die Tautologien. Wenn das Flickwort nur einen ahnlichen Sinn hat, so meint der Uebersetzer, er habe genug gethan, sofern pur zugleich bas Metrum und der Reim gut ins Ohr fallen. Aber Tautologien sind ihm durche aus nicht erlaubt. Er soll nicht ein abuliches, sondern das einzig richtige Wort gebrauchen; verlangt es der Reim ober das Metrum anders, so ist es bamit nicht entschuldigt, benn nicht ber Reim, sondern der Sinn ist die Hauptsache. Bon bem gerügten Uebelstande schreibt sich die ungemeine Verschiedenheit von Uebersetzungen ein und desselben Autors her, und wieder die ungemeine Gleichheit ver verschiedensten Antoren, wenn sie Einer übersetzt hat. Von Dante, Tasso, Petrarca, Camvens besitzen wir mehrere sehr verschiedene deutsche Uebersetzungen, wo fast jeder Bers anders construirt und gereimt ist; und umges kehrt sehn sich Homer, Hessod, Theokrit, Aeschylos, Aristophance, Virgil, Horaz, Ovid, Shakespeare 2c. in den Vosischen Uebersetzungen so ähnlich, wie ein Ei dem andern. In beiden Fällen wird der Charakster des Originals verfälscht, wenn sauch der Wortstang noch so künstlich copirt ist.

Nachahmungen entstehen unvermeiblich aus ber Anerkenntniß fremder Wortrefflichkeiten. Warum follten wir das nicht nachahmen, was nützlich oder shon und edel ist? Wir begehn aber insgemein den kehler, statt der Sachen nur Formen nachahmen zu wollen. Wir sollten für unfre Zeit und nach unfrer Beise eine so harmonische Bildung zu gewinnen suden, als die Griechen zu ihrer Zeit auf ihre Weise se gewonnen. Lächerlich aber machen wir uns, wenn wir die griechischen Formen nachkunsteln, ohne den Beift und bas Leben, aus welchen sie hervorgingen. Bir sollten unsere geschigen Berhaltnisse nach unfrer Eigenthumlichkeit so fein ausbilden, wie die Franzoen ce nach der ihrigen thun. Affen aber find wir, renn wir franzöfische Floskeln und Budlinge nachilpeln. Wir sollten frei und manulich zu benken und zu handeln suchen, wie Engländer und Amerikaner, aber nicht von einer Nachäffung ihrer äußerlichen Formen das Heil erwarten. Wir sollten
die Tüchtigkeit und den tiefen Geist des Mittelalters
uns erneuern, aber nicht die alte Tracht und Sprache
kümmerlich affectiren.

Die formellen Nachahmungen gleichen den Do den und haben dasselbe Schicksal. Eine furze Zeit gelten sie ausschließlich und man heißt ein Conder ling, wenn man fie nicht mitmacht. Hinterher er scheinen fie alle lächerlich. Auch in Rom galt einst ber griechische Geschmack. Wer aber wird ansiehn, die Rraft und den Ernft der Romer in ihren eigenthumlichen Geisteswerken unendlich hoher zu schätzen, als die Affectation attischer Feinheit in ihren griechie schen Copien? Lange schon erscheinen uns die Frans zosen in ihren antiken Tragddien nur komisch, abet wiediel wir uns barauf einbilden, geschickter zu topiren, so sind doch die als musterhaft anerkannten Bosischen Copien nicht minder lächerlich. Wir has ben langst bem wackern Cerpantes Recht gegeben, doch liefern viele unsrer Romantiker hinreichenden Stoff zu einem neuen Don Quixotte, und Fouque hat deren eine Menge geschrieben, ohne es selbst zu wissen.

Die Erfahrung so vieler wechselnden Moden, die sich immer selbst in Widerspruch setzen und verniche

ten, scheint nicht ohne gute Folgen geblieben 32 senn. So viele Parteien noch herrschen, beginnt man doch, ihre Vermittlung zu versuchen. Nachdem wir der Reihe nach alle gebildete Nationen kennen gelernt, bewundert und nachgeahmt haben, Romer, Griechen, Franzosen, Englander, Italiener, Spanier, find wir jett auf einen Augenblick wieder nach Hause zurückgekehrt und besinnen uns. Wir bemerken, daß wir immer von der ersten Bekanntschaft zu übertriebner Bewundrung einer fremden Nation, und zu vollig klavischer Nachahmung derselben rasch fortgeschritz ten, dann aber des Extrems bald überdrussig gewors den find, worauf eine neue ruhige Betrachtung uns diesenigen Vorzüge der Fremden hervorgehoben uns angeeignet hat, die nachahmungswürdig sind und auch nachgeahmt werden können. Wir unterscheiden ellmälich die herrliche Gabe, und in den Geist ans drer Nationen und Zeiten zu versetzen, die dichteris sche Fähigkeit, jede fremde Illusion anzunchmen, von der praktischen Nachafferei. In jener finden alle Gegensätze neben einander Platz, in dieser heben sie einander auf. Die Phantasie mag uns in einem Augenblick nach Griechenland, im andern nach Lons don versetzen, doch wir selber bleiben in Deutschland sigen. Wir hatten im Ungestum des Enthusiasmus den Fehler begangen, unfre Eigenthumlichkeit zu bekeitigen, um mit haut und haar in die fremde hinüberspringen zu wollen. Wir bemerken jetzt, daß wir mit allem offnen Sinn für das Fremde doch zugleich eine eigenthümliche Auffassungsweise für dasselbe mit bringen, meist eine innerliche, phantastische, tiesswige, und indem wir diese walten lassen, verschmilzt erst sie die Vorzüge der Fremden mit unsrer Nationalität.

Von dieser acht menschlichen Verschmelzung bes an die einzelnen Zeiten und Wolfer vertheilten Guten, welches immer die hochste Ausgabe der Bildung blei ben wird, ist jedoch die formelle Verschmelzung hetero gener Manieren febr zu unterscheiben. Seitdem nicht nicht mehr allein die antike klassische Bildung, seit dem man auch das Romantische und endlich auch das Drientalische in ihrem alten Werthe anerkannt bat, ift nach dem mächtigen Beispiel Gothes, namentlich nnter unsern jetzigen Dichtern, eine Sucht der Manierenmischung eingetreten, die streng getadelt wer den muß. Gothe gefiel sich in der Spielerei mit fremden Manieren und suchte seine Virtuosität nicht nur in der Bielseitigkeit, fondern auch in der baros ken Mischung berselben. Go brachte er das West Destliche, das Antikromantische auf, das in seinem Sinn eigentlich nicht mehr war, als eine optische Farbenmischung, und sich am besten aus seiner Far benlehre erklärt. Mag diese Spielerei als solche nu ihrem Erfinder zu verzeihen senn. so ist ce boch ge schmacklos, sie als Manier zu sanktioniren und dari

fortzusahren, und eine ernste Sathe baraus zu maschen. Fouqué, Ernst Schulze, und noch viele anster epische Dichter haben die Idne Homers, Ossans, dere Niebelungen, der Edda, Tassos, Ariosis ze. bunt durcheinander gemengt, und noch mehr ist unsre lystische Poesse nach allen möglichen Nationalinstrumeneten der Welt gestimmt, und es macht einen sondersbaren Eindruck, den nämlichen Dichter bald orientas lische Ghaselen, bald aleaische Hymnen, bald aldeutssche, bald altspanische Romanzen klimpern zu hören.

Da ich meine Meinung hierüber am schärssten in einer Rezension der "Bilder des Orients" von Stieglitz ausgesprochen habe, füge ich dieselbe hier an:

"Die deutsche Literatur ist wie ein Tollhaus, worin einige hundert Narren Kostüm und Sitten, Sprache und Ideengang von hundert verschiedenen Völkern alter und neuer Zeit nachäffen. Gallomanen, Anglomanen, Italomanen, Hispanomanen, Normammomanen, Gräcomanen, Turkomanen, Persomanen, Indomanen, Chinesomanen, Irokesomanen, sichen diese guten deutschen Philister einträchtigshundertträchtig beisammen und spielen-Weltgeschichte. Das Tolle ist, daß sie ganz ernsthaft dabei sind. Wären is noch Masken, es gäbe das lustigste Carneval, iber die Narren machen Ernst aus der Sache.

Mit Fug und Recht mögen wir uns die dochie anderer Völker aneignen, denn alles Schöne Menzels Literatur. 1.

gehört Allen, die ce erkernen. Dank also ben Mang nern, die uns die Schätze der orientalischen Pocsie erdffnet haben. Aber damit ist nicht gesagt, daß mir diese Poesie nachaffen sollen, daß sich der erste beste Geschwindschreiber hinsetzen und uns zumuthen soll, ibn für den zweiten Safis zu halten. Wohl nidgen wir uns an den Bildern des Drients erfreuen, die uns orientalische Maler selbst entworfen haben; wenn ce nun aber dem ersten besten Flachmaler einfällt, biese glühenden lebensfrischen Bilder in seinen matten Bas serfarben blos nachzupinseln, ist das nicht eine baare Thorheit? Was kann erfreulicher seyn, als ein Volk in seiner eigenthumlich schonen Beise fich selbst dars stellen zu sehn? und was kann widerlicher senn, als die affectirte Nachaffung fremder nie zu erreichender Eigenthumlichkeit? Hafis und Stieglitz, Baki und Stieglitz, Montenabbi und Stieglitz, Firdust und Stieglit, Dfchami und Stieglit, Ralidasa und Stieglit!

"Es giebt nur Einen Fall, in welchem die Nach, ahmung nicht mißfällt, wenn nämlich ein großer Dichter in die geborgte Form einen höhern Geist hineinzutragen weiß. Das hat aber Stieglitz nicht gethan. Alle Gedanken und alle Bilder, die wir bei ihm sinden, sind geborgt, orientalischen Originaten matt nachcopirt. Es sindet sich da nichts Neues, Tiessinniges, Erhabenes, und überhaupt nichts Eigesnes, als hin und wieder eine sentimentale Süslichs

hit, die fehr wenig jum Gegenstande paft. Erft führt er uns nach Arabien und läßt einige Horden in der Wüste miteinander kampfen, wobei denn auch einige ber wohlbekannten arabischen Sittenzüge ans gebracht werden. Allein wie unendlich verwässert, entfärbt und verwaschen find diese Bilder im Bergleich mit den fieben hellstrahlenden Plejaden, den am akten Tempel von Mekka in Gold gegrabenen-Moallakat? Wozu nun diese dunne, armliche Nachahmung, da wir das Driginal in Hartmanns lichs licher Uebersetzung besitzen? Dann führt uns Stieglit nach Perfien und zeigt uns bie Scenen aus bem harem, aus den buftenden Garten, aus den Bazars u. s. w., die wir gleichfalls aus den Driginalen weit besser kennen. Wo bleibt bier die Pracht des Zoroas ster, die Phantasie des Firdusi, die Heiligkeit der Schirin, die suße Trunkenheit des Baki? Alles ift nur bloßes Nachbild.

"Zugegeben, daß sich auch in diesem Nachbilde noch immer die schönen Züge der Urbilder wiedersins den, so müssen wir dennoch diese ganze Kopiermas nie und Manier verwersen. Was sind selbst die Kospien eines Thomas Moore, Rückert und Platen, des pien eines Thomas Moore, Rückert und Platen, des nen es doch wahrlich an Poesse nicht gebricht, im Bergleich mit den Originalen? Man kann sie neben denselben nicht aushalten. Um so mehr aber ist es eine Schande, daß man über den immer mehr um

sich greifenden Nachahmungen die Driginale felbst gr vergeffen scheint. Bon Schirin, dem gottlichen Gidicht, über das nichts geht, als Homer und Shakespeare, besitzen wir nur die Ueberschung von hams mer in einer einzigen Auflage, während die vergleis dungsweise unbedeutende Nachahmung Lalla Roogh von Moore schon drei bis viermat übersetzt worden ist. Manches Treffliche ist noch gar nicht, oder nur zum Theil, oder nur schlecht übersetzt. bekummert sich um die Originale, wer leitet die Aufmerksamkeit barauf? Wenn Gothes westostlicher Divan dazu mitgewirkt hatte, ware ce fehr loblich; aber er hat unfern jungen Dichtern uur gezeigt, wie keicht es ift, durch Affektation der Drientalität einen Band Gedichte zusammenzublumeln, die als neue-Mode Gluck machen. Stieglitz hat sich nicht einmel gescheut, Gothe auch hierin nachahmend, mit seis nen Bildern des Drients formlich pretids zu thun, als ob er die Welt mit Wunder welcher dankerheis fchenden Gabe beschenkt hatte. Er beschreibt uns mit ceremonibser Ehrfurcht vor sich selbst den Gang, den sein Beist genommen habe, bis er die große Idee zu den Bilbern des Drients gefunden. Und doch ist er so naiv, zn bekennen, daß die bftere Beschauung der Rupferwerke über den Drient auf der Berliner Bibliothek ihn vorzugsweise begeistert habe. Das bezeichnet am besten das phantastische und ge-

spenstische Wesen unsrer modernen Poesie. Fern von der Wirklichkeit, fern von Natur und Leben, studis ren diese Poeten Alles nur aus Buchern, schöpfen fie alle Ideen und Bilder nur aus bem Papier, um fie wieder ins Papier einzufargen, haschen sie immer nur nach den Schatten, um ihn nochmals abzuschats So wird zuletzt jede schone Wirklichkeit, jede Größe des Alterthums, jeden Reiz der ewig jungen Natur in der kranken Phantasie unsrer Dichter zu einer nochmals verfälschten Vorstellung einer falschen Borftellung, die dem Urbild nur entfernt noch abne lich ist. So entsteht jene Unnatur der in Büchern beschriebenen Ratur, und jenes Zerrbild der in Budern beschriebenen Bolker und Zeiten, die, so weit das Papier reicht, die Welt in eine weite Luge verftricen."

II

CF

I:

ţ

## Der literarische Verkehr.

Denkt man an die Zeit zurud, ba jedes Bud nur in wenigen Sandschriften existirte, so begreift man welch nnermegliches Uebergewicht die heutige Literatu durch die Maschinerie des Drucks und durch bei Buchhandel gewonnen hat. Wenn daraus ein Se gen für alle Zeiten erwachsen ist, wenn wir Deut sche und der Erfindung ewig werden ruhmen ton nen, so soll uns dies doch auch gegen einigen Rach theil nicht blind machen, die der erweiterte litera Kaum nämlich i rische Berkehr mit sich führt. durch einen wohlthätigen Mechanismus der Press das naturliche Bedürfniß der literarischen Mitthei tung und der Bervielfältigung guter Bucher befrie digt worden, so hat sich darüber hinaus das kunst liche Bedürfniß des Buchhandels geltend gemacht Die Bucherverfertigung ist ein einträgliches Gewerb geworten, und Autoren und Buchhändler haben be sonders in der neusten Zeit in diesem Gewerbe spe kulirk und sich an alle Schwächen der menschlicher Natur und vorübergehenden Moden ber Zeit abres

sirt, um dem Publikum ihre literarischen Fabrikate aufzuschmeicheln. Rur einige Buchhandter haben sich in der Geschichte einen Namen und im Vaterlande warmen Dank erworben durch uneigennutzige Beforberung des Wahren, Guten und Schonen, als es ihrer Unterstützung bedurfte. Der Verleger hat, wenn ce ihm an Mitteln nicht gebricht, einen schonen Wirlungokreis. Er kann dem guten Schriftsteller in die hande, dem schlechten entgegenarbeiten. Er kann durch die Wahl seiner Verlagsartikel die Bildung und den Geschmack gewissermaßen beherrschen, und auf bas Publikum einen Ginfluß üben, wie ihn im Kleinen jede Theaterdirektion durch ihr gutes ober schlichtes Repertorium übt. Er hat den edlen, seis nen Stand boch ehrenden Beruf, ein Mäcen zu fenn. Er kann burch seine Unterstützung manchem Benie einen freien Boden geben, um sich zu entwickeln das Verborgene fann oder Verkannte das Licht ziehn, und nicht felten verdanken wir ihm erft, mas une am Weifen, am Dichter erhebt und entzückt. Er kann endlich, vermoge feiner Stellung, die Literatur im Gangen überblicken, und die Lucken bemerken, den Schriftstellern heilsame Winke geben, Bege bereiten, die mannigfaltigen Krafte der gelehrten und schönen Geister unmerklich lenken. Aber um diesen ehrenvollen, großen Beruf zu erfüllen, bedarf der Buchhändler nicht nur eines klaren Ropfes, eines edlen Willens, sondern auch der dkonomischen Mi tel; diese Dinge sinden sich sehr selten vereinigt. B denken wir serner, daß auch der beste Buchhändl immer theils vom Publikum und seiner Modelu theils von den Schriftstellern abhängig ist, so ko nen wir von den Buchhändlern allein das Heil b Literatur freilich nicht erwarten.

Die Mehrzahl der Buchhandler sind nur Kr mer, benen es größtentheils einerlei ift, ob sie n Korn oder mit Wahrheit, mit Zucker oder mit R manen, mit Pfeffer oder mit Sathren handeln, wei sie nur Geld verdienen. Der Buchhandler ift en weder Fabrikant oder Spediteur oder beides z gleich. Die Bucher find feine Waare. Sein 3me ift Gewinn, das Mittel dazu nicht absolute, sonder relative Gute der Waare, und diese richtet sich na bem Bedürfniß ber Käufer. Was bie meisten Ra fer findett, ist für den Buchhandler: gute Waar wenn es auch ein Schandfled ber Literatur war Was keinen Käufer findet, ist schlechte Waare, ur waren es Offenbarungen aus allen fieben Himmel Soll ein Buch Räufer finden, so muß es dem b kannten Geschmack bes Publikums angemessen sem oder seinen Reigungen und Schwächen schmeichel und eine neue Mobe erzeugen konnen. Defimege begunstigen die Verleger das Triviale und das Abei teuerliche. Soll das Publikum wissen, daß das Bui

inem Geschmack entspricht, so muß ber Titel ce ans Deswegen ist dem Verleger ein guter Titel achr werth, als ein gutes Buch, ober dieses nur urch jenen, und es' entsteht ein Wetteifer unter ben Buchhandlern, die fcmeichelhaftesten Titel auszuhes ten. Woher nimmt aber der Berleger solche Waare, ie er für gut erkennt? Sie wachst nicht so baufig vild, ale er baburch reich werden fonnte. Sie muß lso durch Kunst erzeugt werden. Es wird also statt der seltnen Alpenweide die überall ausführbare Stalljutterung der Autoren eingeführt. Der Berleger unterhält fie, und sie lieferu ihm Mich, Butter, Kase, haut und Knochen. Und ist wohl je ein Verleger berlegen um solche Leibeigene? Es drängen sich ihm mehr zu seinem Gnadentisch, als er verlangt. Je nehr sabreiirt wird, desto schlechter, je schlechter, iesto leichter, je leichter, desto mehr Leute werden pschickt bazu. Besonders seitdem der Zudrang zu den Etudien so groß geworden ist, wimmelt es in Deutschland von Leuten, die in Ermanglung eines Amtes, das mas sie gelernt haben, gleich im Buchhandel auf Binfen legen, und so die Welt mit einer ungeheuern Menge unreifer schülerhafter Arbeiten überschwems men.

Einer der industribsesten Büchermacher ist Bänerle in Wien, der alle Augenblicke eine neue Samme lung von Lobschriften auf das kaiserliche Haus herausgibt und die Staatsdiener zwingt, wenn sie uicht für schlechte Unterthanen gehalten sehn wollen, feine Sammelfurien für theures Gelb zu kaufen.

Aber auch ausgezeichnete ältere, berühmte Schrift, steller wetteisern nicht selten mit dem spekulativen Buchhändler, um den Kredit ihres Namens zu miß, brauchen und dem Publikum, dem einmal eines ihrer Werke gefallen hat, weil es gut war, nunmehr zehn und zwanzig schlechte Werke in den Kanf zu geben. Da wird jedes alte Papier aufgestöbert und als eine Kostbarkeit ausgeboten, und Erinnerungen, Nachlässe, Brieswechsel enthalten in langen Reihen kostbarer Bände die gemeinsten Alltäglichkeiten, die das Publikum gutmüthig genug ist, aus purem Respekt vor dem Namen des Autors zu bezahlen.

Die größte Schmach für den deutschen Buch, handel ist der noch immer fortbestehende Nach, druck, der seine Geschäfte vorzüglich in Desterreich ins Große trieb. Auch in Würtemberg, wo ich lebe, wimmelt es von solchen privilegirten Dieben, die mit einer bewundernswürdigen Schamlosigkeit in desentlichen Bkättern ihre Waaren anpreisen, sich des Raubes rühmen und die rechtmäßigen Verleger aus, höhnen. Es ist nicht zu längnen, daß einige vorzuchme oder geringe Vuchkändler ihre Waaren um unbillig hohe Preise ansehen, und daß dieser Ueberztheurung durch den Nachdruck auf eine sur das Lesez

publikum wohlthätige Weise gestenert wird. Dieser zusällige Vortheil rechtsertigt aber den Diebstaht nicht. Erispin, der das Leder stahl, um armen Leusen Schuhe daraus zu machen, war nichts desto weriger ein Schelm. Der Nachdruck ist, wenn nicht so schädlich, doch rechtlich eben so verwerslich, als die Falschmunzerei.

Der Nachdruck wird jedoch bald vom deutschen Boden verschwinden, die Fabrikation schlechter Bücher wird bleiben. Segen sie wollen wir also kämpsen, gegen den literarischen Pübel wollen wir so undarmherzig seyn, wie gegen die literarischen Arisstofraten.

Wer einmal für das Geld schreidt, hat schon alle Scham aufgegeben, der Eine, weil er muß, aus Berzweissung; der Andre mit Bedacht, wie ein Posskureißer, um desto mehr Zuschauer anzulocken. Die gewöhnlichen Sünden dieser Büchermacher sind: Ehrslosigkeit, die kein Mittel schent, um Aussehen zu etregen, oder wenigstens Absatz zu bekommen; brutaskr Hohn gegen die redlichen Autoren, denen sie in's handwerk pfuschen; Schmeichelei der bösen und versborgnen Neigungen, und Beschönigungen des Lasters, theils um ein ergiebiges Feld zu bearbeiten, das die bessern Autoren ihnen übrig getassen, theils um ihre Leser zu ihren Mitschuldigen zu machen; Houchelei, wenn es gift, der Frömmigkeit oder Ehrlichkeit einen

Blutpfennig abzudringen; schamlose Dieberei und Flickerei aus bessern Werken, wenn dieselben Glück gemacht haben; endlich die Alles umfassende, Alles durchdringende Trivialität, die abgeschmackte Brühe, in der Alles gekocht wird.

Schon bald nach Erfindung des Drucks über schwemmte die Polemik der Confessionen Deutschland mit theologischen Schriften. Als man endlich wieder etwas lustiger wurde, kam die Belletristik in Flor. Da man die zahlreichen Vortheile, welche die Schrifts stellerei bem Eigennut und bem Chrgeiz gewährt, genau erkannt hatte, brangte sich Alles zur Autor: schaft, und selbst, die geschwiegen haben wurden, sa ben sich durch Freunde, Schüter, Angriffe und schlechte Bucher zur Abfaffung ihrer eignen gedrungen. End lich erkannten die Buchhandler, welchen Gewinn sie bom Publikum ziehen konnten, wenn sie demfelben alles Juteressante aus dem bisher von der Zunft verschloßnen Reiche des Wisseus mittheilten, das Heilige profanirten, bas Gute ber Fremden nationa lisirten, und alsbald legten sie Fabriken an unt besoldet n ihre Büchermacher für alle Stände, Ge schlechter und Alter, für das Volk, die Jugend, die Damen, und verzugsweise für Alle, die an Maffe die zahlreichsten, die Bucher auch in Masse bezahler Konnten.

Der Einfluß dieses Berhaltnisses auf den Ge

at der Literatur ist verschiedenartig und hat wies er seine gute und bose Seite. Es ist allerdings ein hones Zeichen der Zeit, daß die geistige Cultur allemein befordert, daß jedem alles Wissen zugänglich emacht wird. Indeß ist eben so gewiß, daß das usprüngliche Licht der Aufklärung in so mannichsach praduirten Farben gebrochen sich verdunkelt, daß, vas für die Masse gewonnen wird, vom Gehalt abgeht. Der Himmel streut die Gaben des Genius nicht allzu verschwenderisch aus. Viele sind berufen, aber wenige nur sind auserwählt, von hundert deutschen Schriftstellern kaum einer. Bas nun Die Geiftlosen schreiben, ist wie sie selbst, und kein Werk verlängnet seinen Schöpfer. Die guten Bucher werden bon den schlechten nur allzu leicht verdrängt, und da bie Masse die Anstrengung scheut, so vergist sie bei bem feichten Autor, den sie versteht, gern den tiefen, der ihr schwierig erscheint. Sie hegt eine gewisse Ehrfurcht vor dem Gedruckten, und sieht sie nur ihre Gemeinplatze gedruckt, so erkennt sie den besfern Badern ben höhern Rang nicht mehr zu. Daß in Deutschland so viel Erbarmliches geschrichen wird, hat einen gewissermaßen physischen Grund. Die Genies wachsen bekanntlich nicht wälderweise, sondern einzeln und felten. Die vielen taufend deutschen Buder werden nicht von lauter Genies, sondern vom haufen geschrieben. Ich will indes die Ehre einer

so anschnlichen Menge deutscher Manner nicht bersabsetzen. Man kann der beste, ja der weiseste Wensch sein, und doch kein gutes Buch zu Stande bringen. Mancher vortreffliche Mann erscheint uns erst ein werig einsältig, wenn er für den Druck schreibt, wie umgekehrt mancher erst dann beseelt zu werden scheint, wenn er die Feder in die Hand nimmt.

Wir haben viele schlechte Bücher, wie in Revo Intionen viele schlechte Menschen an vie Spize kom men. Sie sind für einen Augenblick allmächtig, im nachsten fallen fie in ihr Nichts zurud. Seufzt bet Fromme, der Pobel lacht. Zurut ein Prophet, der Haufe magt es, ihn zu verachten. Alle Bemuhun gen, die Wahrheit, die Gerechtigkeit und den guten Geschmack zu vertheibigen, scheitern an der Unverschämtheit der Modeschriftskeller. Wo recht viele Schlechte zusammen kommen, entsteht ein esprit de corps, der so heroisch ist, als galte es das Heiligs Man kann darüber reden, aber man soll sich ste. nicht einbilden, es andern zu konnen. Man kann nur wie Tacitus die schlechte Gegenwart schildern, ohne sich anzumaßen, sie bessern zu wollen. Man darf nur die Zeit abwarten. Schlechte Bucher haben ihre Jahreszeit, wie das Ungeziefer. Sie kommen in Schwarmen, und sind vernichtet, ehe man ce denkt. Wo ist die theologische Polemik des siedzehnten Jahr hunderts geblieben? wo ist ber Geschmack des achte

ehnten, wo ist Gottsched hingekommen? Wie viele ausend schlechte Bücher sind ben Weg alles Papiers jegangen, ober modern in Bibliotheken! Die unfris jen halten nicht einmal so lange wieder, weil das papier selber schlecht ist, wie der Inhalt. Die Moen wechseln zwar nur, und Thorheit und Gemeins eit wissen sich unter neuer Gestalt immer wieder seltend zu machen; doch die alten Gunder bekommen icher ihren Lohn. Die Gegenwart duldet keinen Richter, aber die Bergangenheit findet immer den zerechtesten. Selbst unsre Thoren kennen und verache ten die alten, ohne zu ahnen, daß es ihnen nicht beffer gehen wird. Bermoge eines glucklichen Instinkte der menschlichen Natur nehmen wir uns aus dem literarischen Erbe der Vergangenheit immer nur das Beste, oder wenigstens das Wichtigste heraus. Unter drei guten Schriftstellern erhält wenigstens einer erst in der Zukunft seine Apotheose, und unter hundert schlichten, die in der Gegenwart glänzen, bringt immer nur einer sein boses Beispiel auf die Nachwelt.

Es gibt schlechte Principien, die sich in der Listeratur aussprechen, und jede Partei halt die entgegengesetzte für schlecht. Aber jede hat die Besugniß, sich auszusprechen, und das schlechteste Princip kann noch auf geniale Weise und zum Glanze der Literatur vertheidigt werden. Ein ganzer Teusel ist noch

ler Engel. Nicht schlechte Principien, sondern schlechte Rrafte find Schuld am Berberben ber Literatur wie des Lebens. Die Mittelmäßigkeit, die Geiftlofigkeit, die Schwäche, die Furcht vor dem Genie, der haß gegen die Größe, die Unverschämtheit und die Anmagung des literarischen Pobels und die stillschwei: gende oder prahlerische Demagogie gegen die edlern und hoheren Geister, kurz die Gemeinheit der Schriftsteller ist die Erbsunde der Literatur. merkt haben die Menschen die Grundsätze ersetzt und an ihre Stelle sich geschoben, wie in der franzdsischen Statt ber feindseligen Principien ber Revolution. schiedner Parteien kampfen die Edlen und Schlechten von allen Parteien. Es gibt wenig gute Bucher, aber von jeder Partei, und unzählige schlechte wie der von jeder. Während die Massen um ihre Grunds sätze und Meinungen zanken, erheben sich die wenis nigen wahrhaft Gebildeten immer nur gegen die Ges meinheit der Massen. Sie ehren jede Kraft, selbst die feindliche; nur die Halbheit, Falschheit, Unmacht ift ihr unverschnlicher Feind.

immer intereffanter, als ein halber, matter, trivias

Die Umstände tragen Vieles bei, daß eine so große Menge unberüfener Autoren auftritt. Die Kunst ist profanirt worden. Man glaubt keiner Meister, schaft mehr zu bedürfen. Jeder achtet sich für eben so besugt zu schreiben, als zu reden. Die Gelehr

samkeit der Raste ist so in's Absurde gerathen, daß bie gesunde Vernunft der Laien eine Revolution bas gegen erheben und einen leichten Sieg bavontragen Plötzlich brachen aus der Hefe des Laiens fonnte. volks Publicisten und Romanschreiber, als andere Marseiller und Septembriseurs, unter die alten ges lehrten Peruken, und auch die Poissarden fehlten nicht. Wie batten die Weiber, bei benen der gesunde Menschenver mit an der Wurzel halt, ihre Sentimens und natürlichen Erfahrungen nicht geltend machen sollen, wie hatten sie nicht mit ihren Talenten glänzen wollen, da die Bahn des Ruhms ihnen offen stund. So sehen wir jetzt eine närrische Armee von Weibern und Kindern das Ballhaus zur literarischen Nationalversammlung machen, und dem deutschen Publikum Gesetze geben.

Der Gelehrte schreibt, weil er weiser zu seyn glaubt, als andere, und weil er die Schriftstellerei zu seinen Rechten und Pflichten zählt. Die Prosamen schreiben, weil sie sich für gescheiter und gesünder achten, als die Gelehrten, und weil sie, indem sie und zur Natur zurücksühren wollen, zunächst ihre eigene für die rechte halten. Endlich ist es ein immer wiederkehrender Wahn der Einfältigen, der Eitlen und der Jugend, daß, was für sie selbst neu ist, auch für die ganze Welt neu senn müsse. Es entssehen täglich neue wissenschaftliche Bücher, worin

auch nicht ein neuer Gedauke für die Welt ist, neu auch alle dem Autor gewesen senn mögen. V den Sedichten aber ist fast keine Rettung met Wenn ein Jüngling liebt, meint er, die ganze Wiliebe zum erstenmäl. Er macht Verse und währ niemand habe bergleichen noch gehört.

Die Schreibwuth der Naturalisten hat diesenider Gelehrten keineswegs verdrängt, sondern nur no lebhafter angefacht. Die Universitäten achen es si zur Pflicht, zu schreiben, was die Presse verma und gelehrte Bücher bilden die Stusen, auf welch der Candidat in höhere Aemter schreitet. Wie kin merlich fristet sich manches gelehrte Journal, aber gilt die Spre der Universität, und das ganze akal mische Volk wird besteuert. Wie sauer wird es meichem Neuling, ein Buch zusammen zu schreiben, al es gilt die Ehre und das Amt, und Noth bricht au den eisernen Schädel. Die Arbeiten sind aber au darnach, und man sieht ihnen alle die Mühe deren sie nicht werth sind.

Man beschäftigt sich je mehr und mehr, pox lär zu schreiben, der größern Masse des Publiku alles Nützliche und Belehrende mitzutheilen, was i Fremden oder durch die Gelehrsamkeit gewonnen wi Selbst die strengsten Wissenschaften werden so zu reitet, daß auch der Ungebildete einen Geschmack von bekommt. Es erscheinen: Mythologien für i ien, populare Vorlesungen über die Astronomie, sausapotheken und Selbstärzte, Weltgeschichten sür ie Jugend, die Weltweisheit in einer Nuß, und ie Theologie in acht Bänden oder Stunden der Ausacht und dergleichen. Wie zu des Heilands Geburt sält man einen allgemeinen Kindermarkt, und alle Buchhändlerbuden hängen voll Schriften für die (elesante) Welt, das Volk, die (gebildeten) Stände, sie Damen, die (deutschen) Frauen, das (reifere) Alter, die (zartere, liebe) Jugend, Söhne und Tochser edler Herkunft, Bürger und Landmann, für Jesermann, für allerlei Leser, kurz für so viele, als der Buchhändler zusammentrommeln kann.

An und für sich ist das Bestreben, saßlich zu chreiben und die ungebildete Mitwelt zu belehren, ben so lobenswürdig, als die gelehrte Bornehmigseit, die mit ihrer Hieroglyphensprache prahlt, und wiz darauf ist, daß der große Haufe sie nicht versteht, verworfen werden muß. Auch die wenige Strenge, mit welcher wissenschaftliche Gegenstände m populären Bortrag abgehandelt zu werden pslegen und der sade Ton, der sich dabei einschleicht, läßt ich zum Theil durch das Publikum entschuldigen, uach dessen Fassungskräften der Autor sich richten nuß, wenn er gehört und verstanden werden will. Indes läßt sich nicht verkennen, daß es doch nur vieder die vielen unberusenen Autoren sind, die auch

bier bas meiste verderben. Auch der seichtefte Ropf maßt sich an, fur's Bolf zu schreiben, mahrend er fich schämen murbe, fur die Gelehrten zu schreiben. Das Volk halt jeder für gut genug, ein Auditorium abzugeben, und für schlecht genug, um ihm auch das Albernste vorzutragen. Nichts erscheint so leicht, als für das Bolk zu schreiben, denn je weniger man Runft anwendet, desto eher wird man verstanden; je mehr man sich gehen läßt, je gemeiner und all täglicher man schreibt, desto mehr harmonirt man mit der Masse der Leser. Je-tiefer man zu der Be schränktheit, Brutalität, den Vorurtheilen und den unwürdigen Reigungen der Menge hinabsteigt, defte mehr schmeichelt man ihr, und wird von ihr go schmeichelt. Für das Volk schlecht zu schreiben, if daher den schlechten Schriftstellern leicht und ersprieß lich, daher es auch bis zum Frevel getrieben wird. Für das Volk aber gut zu schreiben, ist sicher etwas sehr Schwieriges und barum geschieht es fo selten. Will man die Masse bessern und vercdeln, so läuft man Gefahr, ihr zu mißfallen. Will man fie über hobere Dinge belchren, so ist es hochst schwierig, den rechten Ton zu treffen. Man hat entweder zu einseitig ben Gegenstand vor Augen, und spricht darüber zu gelehrt und unverständlich, oder man berücksich tigt eben so einseitig die Menge und entweiht den

Gegenstand burch-einen allzutrivialen, oft burlesken

Bortrag. Die Schristskeller fehlen hierin so oft, als - die Prediger.

Indeß fångt sich an aus dem Chaos der bloß me Spekulation gedruckten Bucher manches Gute zu ntwickeln. Indem man überall Bedürfnisse aufsidert oder künstlich erzeugt, um denselben mit neuen Büchern entgegen zu kommen, muß man endlich nasürlicherweise die wahren Bedürfnisse entdecken, und eren Befriedigung muß auch unter allen Umständen ür die Büchermacher die lukratisste senn. Dahin gesidren nun zunächst die beispiellos wohlseilen Ausgaben der ausgezeichnetsten Literaturwerke, die sugleich dem Publikum den Bortheil gewähren, sich mit wenig Kosten das Trefflichste der Literatur aus zueignen, und dem Berleger, sich trotz der Wohlseils seit seiner Preise, durch den ungeheuern Zudrang der Käuser zu bereichern.

Dahin gehören ferner die Encyclopadien, Conversationslexicons, Taschenbibliotheken, Resumés. Benn sie auch größtentheils noch an Oberstächlichkeit eiden, so bereiten sie doch bessern Werken derselben Gattung den Weg, und wer möchte leugnen, as durch solche wohlseile Sammelwerke mannigsalsiges Wissen in allen Ständen verbreitet wird. Das ionversationslexikon von Brockhaus z. B. läßt manstes zu wünschen übrig, und ist bald da zu kurz, 21d da zu lang, allein indem es in Aller Händen ist,

streut es eine unendliche Menge von Kenntnissen i den Mittelklassen aus.

Vor allem aber ist es die periodische Lite ratur, die dem Bedürfniß schneller Uebersicht ent gegenkommt. Ohne sie wurde- bie Buchermesse nu einer ungeheuern Stadt gleichen, die voll Sause aber ohne Straßen und freie Platze ware. Mai kann nun leicht bemerken, daß ben Deutschen je lan ger je enger in ihren Häusern wird, daß fie häufige als sonst den Markt besuchen, daß die Privatbiblio theken ab, die Lesezirkel, Muscen = und Kaffechaus Icfer aber zunehmen. Indeß sind wir Deutsche nod weit entfernt von dem großartigen Umtrich der eng lischen und franzbsischen Zeitungen. Unsere politisch Zerstückelung, die vielen kleinen Staaten und Stadt mit ihren Lokalinteressen und Lokalblattern wurder diesen großen Verkehr auch dann noch verkleinern wenn nicht die einzige Einheit, die wir haben, di des Prefzwangs, ihn überall abschnifte, wo ihm etw die Flügel wachsen sollten. Unsere politischen Zeitun gen leben, wenn sie servil sind, einen ewigen Tot und sterben, wenn sie liberal sind, ein ewiges Leber Die übrigen in allen Zirkeln Deutschlands zerstreute Journale theilen sich in akademische bemooste Litere turzeitungen einzelner Universitäten und in belletr stische Blatter, die größtentheils nur auf weibliche L fer berechnet sind. Wir reden davon bei den einzelnen gächern.

Wie überhaupt der politische Druck in Deutscheland die banausische Versessenheit, die Schlasmützens weisheit, und bei sonstiger Thatenlosigkeit das hands werksmäßige Büchermachen begünstigt hat, so ist aus dem nämlichen Grunde durch die Censur der Geist der Literatur verdorden, das Gute ist unterdrückt, das Schlechte besordert worden. Im Schatten bleibt manche Blume verschlossen, aber die Pilze schießen üppig auf. Judeß erstreckt sich der Preßzwang doch nur auf gewisse Zweige der Literatur, und in andern, die kein Censor beschneidet, wird nicht weniger gesündigt. Man kann nur sagen, daß der Preßzwang den Geist der Nation überhaupt verdumpft, indem er einzelne Neußerungen desselben unterdrückt, wie der ganze Körper krank wird, wenn ein Glied gelähmt ist.

Die Gewalt, welche die Schrift über die Meisnungen übt, und der Einfluß der Meinung auf die Handlungen machen die Literatur zu einem wichtigen Gegenstande der Politik, Sofern jeder Staat ein Recht seiner Existenz anspricht und somit nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht der Selbsters haltung sich zuerkennt, muß er nothwendig dafür sorgen, daß die Literatur keine Meinungen verbreite, welche jener Existenz gefährlich werden können, und dieß sucht er vermittelst der Censur zu erreichen.

I

Ob aber jener Zweck, den das Staatsricht heiligt, dem allgemeinen Menschenrichte nicht widerspreche, ob er deßhalb erreicht werden konne, und ob jenes Mittel, die Censur, das rechte Mittel scy, das sind andere Fragen.

Der Mensch hat ein ursprünglisches Recht der Mittheilung. Aus der Mittheilung entspringt alle Cultur, und die Cultur ist der höchste Zweck der Menschheit. Berbietet ein Staat die Mittheilung, so hemmt er die Cultur. Hätte der erste Staat uns sprünglich zugleich das Recht und die Krast gehabt, Mittheilungen seiner Bürger zu verbieten, so würde alle Cultur unmöglich gewesen senn und wir würden noch auf der ersten Stuse stehen. Wir haben aber schon eine Menge Stusen zurückgelegt, und wodurch? Entweder dadurch, daß der Staat jene Mittheilungen nicht gehemmt hat, oder dadurch, daß das Menschlungenteht über das Staatsrecht gesiegt, und in Revolutionen die strengen Staaten vertilgt und freiere neugeschaffen hat.

Man soll das Recht nicht aus der Macht, sons dern die Macht aus dem Recht herleiten. Die Macht hat aber so wenig das Recht zur Baumschänderei und zum Kindermord, als zur Censur. Ist es wöhl möglich, eine der Preßfreiheit vorbengende Censur, überhaupt eine polizeiliche Maßregel, durch welche man kunftigen Uebeln vorbeugt, mit der Freiheit und

dem Wohl Aller so in Einklang zu bringen, als die gerichtlichen Maßregeln, durch welche man begangene Ucbelthaten bestraft? Ist die Gesellschaft schon auf die richterliche Gewalt eifersüchtig, wie viel mehr muß sie es nicht auf jene vorbengende Gewalt seyn, die furchtbarer noch als ein Fehmgericht, nicht nur im Verborgenen, sondern sogar noch vor der That richten soll? Es ist bekannt, daß die einzige Ga= rantie einer gerechten Rechtspflege deren Deffentliche keit ift. Die Censur bedarf einer wenigstens eben so sichern Garantie, aber Deffentlichkeit ist mit ihrer Natur unvereinbar. Sie soll ja gerade das Deffents lichwerden gewisser Gedanken verhindern. Wie soll nun cenfirt werden, ohne daß sich Willführ und Un= gerechtigkeit einschleschen? Bei der ungeheuren Mannigfaltigkeit möglicher Gedanken = und Ausdrucksweis sen läßt sich eine feste Norm für deren Billigung oder Mißbilligung nicht finden; man kann den Censoren keinen bestimmten Maßstab in die Hände geben, man muß das Urtheil ihnen selbst überlassen, wie vor Gericht den Geschwornen. Aber über die Ges schwornen führt das Volk die Controlle. Wer führt fie über die im Dunkeln verdammenden Cenforen?

Ein strenges Presgesctz, das jeden schon volls brachten Pressfrevel bestraft, scheint vollkommen zur Sicherung des dffentlichen Wohles hinzureichen, so lange die Macht überhaupt dem Recht untergeordnet ist. Sobald aber einmal eine überwiegende M bas Recht sich unterordnet, so wird sie auch im censiren. Das liegt in der Natur der Dinge. wechselte in Frankreich die demokratische Censur mit der monarchischen, so kehrte die Censur im mit der Gewalt, und zwar mit jeder zuruck.

Der Hauptgewinn, der aus der volligen P freiheit hervorgeht, ist die Entwaffnung der Preffr heit. Diese Frechheit ist nur in dem Maaß mac und gefährlich, in dem sie ungewöhnlich kuhn gewagt erscheint. Sie verliert alle Wichtigkeit, sol sie gemein wird. Dieß beweist England seit lar Dort sieht man die giftigsten Ausfälle Presse für nichts mehr an, als für das, was sind, für unmächtige Versuche der geschlagenen ! norität. Man wundert sich nicht mehr b ub er, das ift das Geheimniß ber Preffreiheit. C alltägliche Kuhnheit ist nichts Kuhnes mehr, sond nur noch etwas Alltägliches. Die Preßlizenz n verboten senn, wenn se den Reiz des Verbote haben soll. Ein erlaubter Frevel ist kein Frevel mi Gegen Pitt wurden viele hundert Schmahschrif und Karrikaturen ausgegeben, ohne daß sein gro Ruf nur im mindesten dadurch gelitten hatte. ! uns wird man sich mahrscheinlich noch hundert Ja lang wundern über Rotzebuce Barth mit der eiseri Stirne, während solche Schandschriften in Paris r

london schon übermorgen vergessen sind. Bei uns wurde einer, den Rotebue in jener Schrift verspottete, darüber mahnfinnig; in Paris und London murde er darüber nur gelächelt haben. Der Unterschied liegt bloß in der Angewöhnung. Gewiß aber gibt es fein befferes Mittel, die Berlaumdung, ben Sag, ben Neid zu überwinden, als wenn man ihm vergonnt, sich offentlich zu prostituiren, sich auszuschreien. Die Preffreiheit ist die Sonne, die dem Gift, das ihren Strahlen ansgesetzt wird, seine Kraft allmählig entzieht, während es im Dunkeln dieselbe beibehalt, um sie gelegentlich zu außern. Die Preß= freiheit ist freie Luft, worin der Dampf verfliegt, mahrend er in einen engen Raum gepreßt, eine zerstds tende Gewalt erhalt. Das franzbsische Ministerium hat gewiß unklug gehandelt, die Presse, die sich durch ihre Frechheit so verächtlich zu machen und abzus nugen anfing, auf's neue zur Martyrerin zu machen.

Was die Censur uns raubt, ist weniger zu bestauern, als was sie uns bringt. Daß sie die Wahrs beit zuweilen unterdrückt, ist schlimm, aber noch schlimmer, daß sie Unwahrheit und Halbheit hervorsrust. Sie hat ohne Zweisel einigen Antheil an der den Phantasterei, die das praktische Leben slieht, und noch mehr an den schielenden Urtheilen, die nasmentlich in der politischen Literatur überall vernomsmen werden. Das Schwärmen ist uns erlaubt, vorz

züglich in einer unverständlichen philosophischen Sprache, aber auf die praktische Unwendung unserer Theorien durfen wir nicht benken, auch wenn wir wollten. Mancher, der die Wahrheit sagen will, bullt sie absichtlich in Nebel ein, durch die ein go wohnlicher Cenfor, aber auch das gewöhnliche Publikum nicht hindurchsieht. Auf der andern Seite befleißigen sich die Praktiker des nüchternsten empirischen Schlendrians, und huten sich wohl, auf die bessere Theorie Rucksicht zu nehmen, und die Faulheit wird durch eine politische Rucksicht beschönigt. Endlich gibt es eine Menge Schriftsteller, die dicht unter ber politischen Schneelinie nur zu einem kruppelhaften Wachsthum kommen, die, ohne perfid zu senn, doch auch nicht ehrlich sind, ohne zu lugen doch auch die Wahrheit nicht zu verkündigen wagen und in eis ner erbarmlichen Halbheit es zugleich dem Zeitgeist und der Censur recht machen wollen. Ihr Element ist überhaupt die Halbheit, und sie fühlen sich in ciner Zeit, wie die unfrige, so recht zu Hause. So sehr sie sich auch in Tiraden gegen die Censur er schöpfen, ist sie ihnen doch so bequem, als den Ule tras. Sie setzen sich altklug auf den Stuhl und geben ihr Drafel von sich, mit den Fingern auf ber Nase ein geheimnißvolles Silentium gebietend, wenn es an eine Wahrheit kommt, jedes Etwas als zu viel abweisend, und jedes Nichts als wenigstens Et

was beschönigend. Leute, die in einer bewegten Zeit nicht den Mund aufthun würden, plaudern sich jetzt satt. Jetzt erholen sie sich von ihrem langen Schweisgen. Sie verhehlen freilich auch -nicht, daß sie ein wenig seicht schreiben, aber sie flüstern uns pfissig zu, das geschehe mit Absicht, man musse leise auftreten, nur wenig zu verstehen geben, im Hintergrund, da siede noch viel.

Reben dieser faden Halbheit derer, die überhaupt noch von großen und ernsten Dingen zu sprechen unteruehmen, macht sich aber eine noch weit schlimmere Behaglichkeit der ganz gemeinen literarischen Philister breit, denn- die Begriffe Baterland, Ehre, denen alles Große fremd geworden ist, die sich die Schlasmutze der Familien=Sentimentalitat bis tief über die Ohren ziehen und außer dem Hause nichts kennen, als das Theater und die das Personal deffelben betreffenden Rlatschereien. Beinahe unsere ganze Unterhaltungsliteratur ist auf diese glucklichen Phaaken berechnet, die ba effen, trinken, schlafen und einen kleinen Roman spielen, schlechterdings aber vom großen Staatsleben, von der Weltgeschichte, von der Volker Schande und Ehre keine Notiz nehmen. Kann aber eine Nation tiefer sinken, als wenn sich in ihr ein so ans schnliches Publikum findet, das durchaus weibisch und kindisch ist, und sich fürchtet, oder gan nicht

einmal darauf fällt, von etwas zu reden, was die Seele des Mannes erhebt?

In diesem Sinne glaube ich vollkommen, daß die Preßfreiheit zu unsrer geistigen Emancipation schlechterdings unentbehrlich ist. Nur sie kann, indem sie mannlicheren Geistern sich auszusprechen erlaubt, jene Weiber und Kinder und Hämmlinge schweigen maschen und die deutsche Literatur aus dem Sumpse ziehen, in den sie jetzt versunken ist.

Uebrigens lassen sich nicht alle Geister entmannen. Die Censur, selbst wenn sie mit der größten Tyrannei gepaart ist, kann doch den tiesen Athemzug des Lebens, die geistige Respiration nicht hemmen. Wenn man einem Vogel auch den Schnabel sest zus bindet und die Flügel bricht, so kann er noch durch die offnen Knochen athmen und leben.

Die Wahrheit kommt nicht abhanden, wenn man auch nicht auf jeder Straße drüber fallen kann. Sie wurzelt desto fester im Gemüthe, je weniger man sie von sich geben und sich an ihr heißer schreien kann. Eine Nation, der man den Preßzwang auferlegt, ist gewöhnlich gebildet genug, um denken zu konnen, was sie nicht sagen darf. Es ist gewiß, daß neue Verschärfungen des Preßzwangs, neue geistige Interdikte, wenn sie ja eintreten, so wenig fruchten werden, als die bisherigen. Es gibt nur eine Zaubersormel, welche die Geister bindet. Sie heißt: Freiheit

ind Recht! Wer diese Formel vergißt, mag die Beifter mit Stricken und Gifen binden, er wird fie och nicht binden; er mag sie lebendig begraben und Ralk über sie schütten Jahre lang, plötzlich wandeln bie Beister wieder frei über dem Grabe und spotten seiner. Oft aber geschieht es, daß statt der guten Beister, die man ausgetrieben hat, uneingeladen die bosen kommen. Wer mit den guten Geistern nicht hat Frieden schließen wollen, der muß oft wider scinen Willen Krieg führen mit den bosen, die zorngrimmig ben Exorcisten verderben. Die reine temperirte Luft der Freiheit ist allen gesund, und das wahre Element der Ruhe und Ordnung; nur die brudende Schwale des Geisterzwangs erzeugt jene Bolkergewitter, die mit zermalmenden Donnern babeifahren. Oft marktet man mit maßiggefinnten Doftrinaren um ein Kornchen, wo nachher die Unars histen mit Scheffeln messen. Geredet muß werden Man sche wohl zu, wer rede, daß nicht, wenn die Einen verstummen, Andere beginnen, deren Rede ist wie des Lowen Brullen und des Meeres Brans bung. Warum ließ Larquinius die ersten sechs Buher der Sybille verbrennen? Es war Gluck barin erfündet. Ihm blieben nur die drei letzten, die ichts als Unglud weissagten.

Daß die deutsche Nation trotz der Censur zu denken disse, hat sie- bewährt. Eine Zeitlang schien es, Menzels Literatur. 1. daß sie, was sie denke, auch sagen wolle. Im Jahr 1831 machte sich ein lebhafter Ausschwung der Presse bemerklich.

Sogar ohne Preffreiheit, sogar in den beengens

den Fesseln der Censur hat der dffentliche Geift in der gegenwärtigen europäischen Krise schon wohlthäs tig auf unsere Literatur eingewirkt. Man lese mit unpartheiischem Auge die zahlreichen, immer neu entstandenen politischen Journale, und man muß ge steben, daß sie theils durch die Gegenstände, die bar, in besprochen werden, theils burch den Geist, womit diese Gegenstände behandelt sind, sich ungemein vortheilhaft vor den Journalen der früheren Jahre aus zeichnen. Wergleicht man ben Geift ber heutigen politischen Journalistik Deutschlands mit dem Geist, der von 1813 bis 1819 herrschte, so muß man be kennen, daß wir von den damaligen Träumereien und Ausschweifungen zurückgekehrt sind, und daß es sich jetzt nicht mehr um leere Theorien und roman tische Phantasien handelt, sondern um Erfahrungs sätze und positive Rechte, um bestimmte lokale Be durfnisse. Ueberblickt man die große Zahl sachkundig und geistreich gefchriebener Auffätze, die täglich in verschiedenen deutschen Blättern erscheinen, so kann man sich nicht verhehlen, daß die politische Bildung schon tief in die Massen eingedrungen ist,

und daß sie nicht mehr bei einzelnen Koryphäen der

Literatur wohnt, deren Mancher sich vielmehr vor dem dffentlichen Geist der Massen beschämt zuruck, ziehen muß.

Wir haben in unsern Uebersichten ber Literatur regelmäßig den Weg der Geister verfolgt, und so oft wir den außerordentlichen Fleiß- und die glücklichen Kortschritte der historischen und naturwissenschaftlichen Studien controlirt und gepriesen haben, eben so oft baben wir uns auch über den Migbrauch und die Entwürdigung der Philosophie, Theologie, Staats, und Rechtswissenschaft und Poesse, kutz aller ber Literaturzweige beklagen mussen, bei welchen Willführ des Verstandes und der Phautaste weniger eingeschränkt ist. Auf diese Literaturzweige hat der Censurzwang, hat der geistige Druck der Zeit labs mend und negativ eingewirkt, und es ist eine Thatsache, daß keine frühere Periode unserer deutschen Literatur je so viel Schlechtes, des menschlichen Geistes Uns wurdiges hervorgebracht hat, als die letzte Periode seit den Karlsbader Beschlussen. Wohl Jedem ist diese oder jene lügenhafte Theorie aufgestoßen, ba aber der Bücher gar zu viele sind und nicht Jeder sie controliet, so konnen wohl nur die Wenigen, die gleich uns die Literatur immer in der Uebersicht behalten haben, ben ganzen Umfang von Schlechtigkeit ermessen, der aus dem Censurzwang hervorgegangen ist. Es ware vielleicht zu verschmerzen, daß manches

gute Buch unter solchen Auspicien nicht erschienen ift, aber das ift kaum zu verschmerzen, daß so viele schlichte statt der guten erschienen sind. Wer noch zweifelt, der gehe nur die Werke der letzten 17 Jahre durch, oder werfe einen Blud rudwarts und ver-Wie oft mußten wir bemerken, wie bie früher stets unabhängige, ja fast immer liberale bentsche Philosophie in den zuletzt herrschend gewore denen Systemen mit; der politischen Macht stark ge liebangelt hat. Wie oft mußten wir seben, wie die Theologen, sonft ihres hohern Berufes mehr fich bewußt, in neuerer Zeit auf beiben Seiten der Gewalt dienstbar geworden, die Rationalisten und Freidenker, indem sie die Kirche ganz in die Hand ber Staatsgewalt gegeben, die Pietisten, indem sie den Sinn für das Weltliche und für die weltliche Freiheit insbesondere bekampft, und die Mustiker, indem sie sich in die Finsternisse der alten Hierarchie und des Jesuitismus verschanzt haben. Wie of mußten wir sehen, wie die Staats und Rechtslehre mit den servilen Philosophen im Bunde die emph rendsten Lehren gepredigt, wie Haller, Hugo, Schmalz Jarke 2c. jede Vernunft und Menschlichkeit aus den Recht verbannt haben, und die hohnlächelnden Ver theidiger des Despotismus, der Monopole, der Pri vilegien, der Sclaverei und Leibeigenschaft gewesel sind. Wie oft mußten wir sogar bei den sonst si

unschuldigen Dichtern die Hinneigung zur servissten Besinnung rügen. Es gibt keine Art von servisem Janatismus und von serviser Sentimentalität, die nicht in den letzten zehn Jahren in Deutschlands Liseratur sich breit gemacht hätte, und dieser Servisismus hat nicht mehr den naiven Charakter früherer leiten, das Gepräge der alterthümlichen Gewohnheisen und Formen; er war vielmehr absichtlich lügensaft, gegen die bessere Ueberzeugung ausgesprochen, ihd wassnete sich mit allen Künsten der Sophistik mb der poetischen Beschönigung gegen den untersrückten bessern Geist. Wir können in dieser Leichenseide der Restaurationsperiode nichts mildern.

Bis zu welchem Grade von Irthum, Lüge, lebermuth und Selbstbesseckung wurden unsre Schristzieller gekommen seyn, wenn nicht das ewige Gezühl für Wahrheit und Necht von unten her im Volkt chy geregt hatte. Diese Neaktion ist von einem frizhen Lebenshauch begleitet, der die gistigen Miaszien der stehenden Literatur verjagt. Wir hoffen, sie verden nicht wiederkehren. Sollten aber, in Folge er europäischen Verwicklungen, kriegerische Stürme urch unser Vaterland toben und auf eine Zeit auch em Gedeihen der unbesleckten Musen hinderlich wersen, so hoffen wir doch auf die Wiederkehr des, schöszen Tages, der uns das Glück und die schönen

Künste eines nicht mehr trügerisch den heimlich Krieg deckenden, sondern eines wahren und aufric tigen Friedens bringen wird, mit einem Wort, eine Friedens der Freiheit, nicht eines Friedens de Knechtschaft,

## Religion.

Der religibsen Literatur gebührt der alte geheisigte Vorrang. Die göttlichen Dinge werden billig iber alle menschlichen gesetzt. Dem heiligen Gegenstande bleibt seine Würde, selbst wenn er unwürdisser behandelt erschiene, als der profane. Sollten vir mehr Geist für die weltlichen Wissenschaften und künste auswenden, als für die Religion, so bliebe die letztere nichtsdestoweniger der höchste Gegenstand geistiger Bestrebungen.

Religion ist der den Menschen eingepflanzte Trieb, ein höchstes Wesen anzuerkennen. Die Idee des höchsten Wesens an sich ist die eine und gleiche in allen Menschen, himmlischen Ursprungs und unabhängig von irdischen Modisicationen. Die Art und Weise sedoch, wie die Menschen diese Idee in sich erkennen, ausbilden und darstellen, ist so verschieden, wie die Menschen selbst, und fällt unter die Bedingung alles Irdischen, ist einem Gegensatz und einer Entwicklung unterworfen.

Man spricht fast nur von dem Einfluß, welchen die Religion auf die Menschen haben soll, und be

denkt zu wenig den Einfluß, welchen umgekehrt i Menschen auf die Religion wirklich haben. Die Kligion ist wie das Sonnenlicht etwas durchaus Ei saches, aber es werden mannigsache Religionen dans, indem die Menschen sie sehr eigenthümlich uschr verschieden auffassen, so wie das einsache Lie von irdischen Gegenständen aufgesogen, sich in vi Farben bricht. Sehen wir nun einmal von der rigibsen Sonne ab, und blicken rückwärts auf Landschaft, die von ihr beleuchtet wird, auf t große Panorama der Völker, die den bunten Farbschmuck ihrer Religionen vor uns ausbreiten, kann dieß vielleicht dazu dienen, uns eine recht li hafte Empfindung von allgemeiner Tolera einzusschöfen.

Wenn man die wechselseitige Verdammung i altern Zeiten und die unlautere Duldung der unsi betrachtet, wenn man sieht, wie offen oder heiml jede Religionsparthei die andere verwünscht und sallein für die einzig rechte halt, so darf man sallerdings nicht darüber beschweren, daß die Rigionsspötter diesen Widerspruch lächerlich mach Die religiöse Ausschlichlichkeit ist immer lächerli wenn nicht noch etwas schlimmeres. Wozu and kann sie führen, als entweder zu einem endlo Religionskriege, oder zu dem Siege einer Partsund der letztere wäre noch weit mehr zu beklage

He der erstere, weil die Einseitigkeit ihre Herrschaft mmer nur auf Gewalt und Unnatur grundet. Welche Religion ist so vollkommen, daß sie jedem Himmels, irich, jeder Nation, jeder Culturstufe, jedem Tem= erament anpaßte? Mau halt zwar mit Recht die ristliche Religion für dieses Ideal, aber die Verache, dieses Ideal zu verwirklichen, widersprechen d bekanntlich auf so mannigfache Weise, als es verhiedene dristliche Sekten gibt, und diese verdams nen sich unter einander mehr als je ältere Religions= arteien gethan, und treiben den Grundsatz der Ausdlieflichkeit bis zur außersten, fruber unbekannten Strenge. Was ware nun wohl mehr zu beklagen, menn ber Kampf dieser christlichen Sekten endlos fortwuthete, oder wenn eine dieser Sekten den Sieg davontruge?

Es bleibt aber noch ein dritter Ausweg übrig, die Verschnung, und unter dieser versteh ich mit nichten die prahlhafte Duldung unsrer Zeit, sondern die innige und rückaltlose Anerkennung alles Guten aller Religionen, den Einklang aller ächten religiösen Idne. Da die Menschen von Natur aus verschieden sind und diese ursprünglichen elimatischen, nationels len und physio spsychologischen Unterschiede immer bleiben werden, so läßt sich zwar nicht erwarten, daß die ganze Menschheit, oder ein Bolk jemals jene vollkommene Harmonie des Religiösen in sich hers

porrufen werde; indeß ist nicht abzusehen, warum die Menschen nicht wenigstens endlich zu einer klaren Erkenntnig ihrer Ginseitigkeit kommen, und bemgw folge die Ausschließlichkeit aufgeben und sich, jeglicher mit seiner Stimme, der allgemeinen harmonie dienend unterordnen sollten? Es ist gewiß, daß sich die Religiosität des einen Bolkes ober Individuums immer mehr auf eine sinuliche ober phantastische Wife in der asthetischen Schopfung religioser Symbole, Mythen und Ideale, die des andern nicht auf eine sittliche Weise im Willen und in Handlungen, die noch eines andern mehr auf eine gemuthlicht Weise in Gefühlen, Begeisterungen und Entzückungen und die wieder eines andern mehr auf eine verstän dige Weise im Denken über das Gottliche und in religibsen Systemen aussprechen wird; warum aber sollte jeder, der einseitig der einen Richtung folgt, nothwendig die übrigen Richtungen leugnen verdammen muffen? warum sollte es nicht endlich dahin kommen, daß einer die Religiositat des andern nicht bloß duldete, sondern mit Ueberzeugung aner kennte, so wie einst auf einer anbern Stufe religibser Bildung, im unchristlichen Alterthum, jeder zwar einer Lieblingsgottheit huldigte, aber deßhalb boch die andern Gottheiten nicht verläugnete? Wer burch vorherrschende Denkfraft angetrieben wird, bas Gotts liche in den Tiefen des Verstandes zu ergrübeln

Ite zugleich anerkennen, daß in ber menschlichen eele noch andere Neigungen und Krafte schlummern, e nicht weniger fahig sind, sich dem Gotslichen zu iheru, wenn auch auf andern Wegen, und er follte icht mehr so hochmuthig auf die herabsehen, die on der Willenskraft oder von dem aftthetischen Sinne ber von dem übermächtigen Gefühl getrieben sich eniger durch religibse Gebanken als durch religibse andlungen, Vorstellungen und Entzuckungen ausichnen. Und so umgekehrt. Der finnliche Italiener, r die erhabensten religidsen Ideale in seiner bildens in Runft und Rirchenmufit auf dem afthetischen Bege erreicht hat, sollte nicht den denkenden Theod phen, nicht den strengen Moralisten, nicht den hwarmerischen Pictisten verachten. Der Moralist inwiederum follte neben feiner überwiegenden Bils nostarke auch die Rochte des freien Denkens, des sthetischen Sinnes und des frommen Gefühles aus rkennen, und ber Schwärmer endlich sollte allen einen religibsen Entzudungen fich überlaffen burfen, bne beghalb die Gebanken und ben Willen abtobten nd alles Aeußere and Sinnliche als weltlichen Tand erdammen zu wollen.

Es ist gewiß der größte Irrthum aller Religionsarteien, daß sie die Ausschließlichkeit gleichsam als in nothwendiges Postulat der Vernunft anuehmen, nd nicht im mindesten zweiseln, es könne nur eine

Religion die wahre, und diese einzige konne nur t ihrige senn. Die Wahrheit ist im Gegentheil, da keine religibse Unsicht die andere ausschließt, sonder umgekehrt sie selbst voraussetzt und erfordert, mei icde für sich von einem richtigen, aber nur einseitige Standpunkt ausgeht. Man muß fie alle vereinigen was der einen fehlt, durch die andere erganzen, war die eine übertreibt, burch die andere mäßigen, wa die eine laugnet, durch die andere beweisen, und si alle wie verschiedene musikalische Tone durch bei Einklang reinigen und verstärken, indem ihre Do notonie wie ihr Miglaut aufgehoben wird. Es kant nicht die Absicht Gottes senn, nur eine dieser Stim men eintonig vorwalten und die andere verstummen noch weniger, sie alle eine fortwährende Diffonan aushalten zu laffen; vielmehr sollen sie alle in eine unermeglichen Fuge, im Hymnus der ganzen Mensch heit, fich harmonisch in einander schließen.

Ich bin durch die Betrachtung der Geschicht sowohl, als durch die Prüfung der allen historische Erscheinungen ursprünglich zu Grunde liegenden See Ienkräfte des Menschen zu der innigen und uner schütterlichen Ueberzeugung gelangt, daß es im religiösen Sinne keine absolute Einheit, sondern nu gleichsam eine Confdderation, oder um in dem hie so genau passenden und richtigen musikalischen Bild zu bleiben, nur einen harmonischen Einklang ver

schiedener Stimmen geben kann, und daß der Entswicklungsweg der Menschheit wirklich auf diese und auf keine andere Einheit hinzielt. Die Farben tresten nur nach einander hervor, um endlich im Regensbogen ihren schönen Bund zu schließen.

Die Geschichte faltet aus einander, was in des Menschen Seele wie im Keime schlummert. Es ist einerlei, ob man von der historischen Erscheinung zustücklickt auf die psychologische Ursache, oder umgeskehrt. Man muß auf beiden Wegen immer zu densselben Resultaten gelangen, denn Geschichte und Psyschologisches Phänomen, das nicht der Grund eines geschichtlichen, kein geschichtliches, das nicht die Folge eines psychologischen wäre.

Die Seele ist das innere Paradies, aus dem die dier heiligen Strome fließen in die Welt. Der erste Quellbrunn ist in den Sinnen aufgethan, im Wilsen der zweite, im Gefühl der dritte, und der dierte im Gedanken. Aus dem ersten fließen alle asstetischen, aus dem zweiten alle ethischen, aus dem dritten alle pathetischen, aus dem vierten alle intelsketuellen Erscheinungen des Lebens her, und das Religiöse theilen alle mit einander. Im Religiösen nehmen sie ihren gemeinschaftlichen Ursprung, zum Religiösen streben sie wieder hin auf allen Wegen. Das Göttliche offenbart sich dem Sinn, wie dem

Willen, dem Gemuthe, wie dem Verstande, es erscheint im sichtbaren Bilde, wie in den Handlungen, in den Gefühlen, wie in den Gedanken. Es sind die vier Elemente der menschlichen Seele, in deren Färdung der göttliche Lichtstrahl gebrochen wird. Wie es kein Licht gibt, außer in einer Farbe, so gibt es nichts Religiöses außer in sunlichen Auschauungen, in sefühlen des Herzens und Gedanken des Verzens und Gedanken des Verstandes.

Des Menschen Scele ist aber so beschaffen, baß barin immer nur eins jener Clemente über bas ans dere vorherrscht, und die Ausgleichung wird nur in der Harmonie aller diefer einscitig beschaffenen Sees len gefunden. Man nennt diese einfeitige Beschaffen heit der Seele das Temperament, und es gibt mit hin vier Temperamente, je nachdem eines jener vier Urelemente in der Scele vorherrscht. Im fanguinis schen Temperament herrscht ber Sinn vor, im dos lerischen der Willen, im melancholischen das Gefühl, im phlegmatischen der Verstaud. Diese Temperas mente sind an die Judividuen vertheilt und bilden. nach Geschlecht, Alter, Bolksstamm und Klima ganze Gattungen. Sie sind ein Erbe, das der Meusch von der Natur empfängt und das er nie veräußern kann. Das Temperament bestimmt unabauderlich den Charakter und alle Aeußerungen des Menschen. In ihm ergießt sich vorherrschend einer jener vier oben ges

munten Lebensströme. Alle Lebensäußerungen des Menschen zeugen daher auch von diesem Urquell und in allen Erscheinungen der Geschichte prägen die Lemperamente sich ans, jegliches sich nach seiner Urt. Wie dies insbesondere bei allen religiösen Erscheinungen der Fall ist, wollen wir jetzt näher bestachten.

Das sanguinische Temperament hat eine vorserschende Richtung zum Sinnlichen, und zwar nehr passiv im Genuß sinnlicher Eindrücke, oder nehr activ in der Schöpfung der Phantasic. Daher ucht es auch Gott überall im sinnlichen Bild oder ion; es will Gott leibhaftig schauen oder doch seines disses Wehen und seines Schreckens Donner verschmen, und wenn eine mehr geistige Religion ihm ie Naturgötter raubt, so strebt es dennoch wieder, uch das Geistigste in Symbolen und Kunstidealen versinnlichen, oder wenigstens durch Vaukunst und irchennusst vermittelst der Sinne auf das religiöse iesest zu wirken.

Im cholerischen Temperament herrscht der Wille r und zwar ebenfalls entweder mehr passiv in der estimmbarkeit, in der Fügung unter das Gesetz, er mehr activ in kühnem Aufschwung und heldensithigen Thaten. Daher sucht es Gott in einem tlichen Gesetz, es will Gottes unbekannten Willen prophetischen Heltenthum offenbaren, odre den

burch das Gesetz schon offenbarten, Willen desselbe vollstrecken; es will für Gott leben, handeln, streiten sterben.

Das melancholische Temperament zeichnet sie durch die Herrschaft der Gefühle aus, indem es sie entweder mehr passiv den innern Entzückungen ur Qualen, oder mehr activ den nach außen stürmende Leidenschaften überläßt. Daher sucht es Gott in d Liebe, in der wollustvollen Ausgießung eines heilige Geistes, der die ganze Welt mit Wonne durchström Unendliche Schnsucht nach unendlicher Entzückun die Qual der mangelnden Befriedigung, und d Schwelgerei im innern Genuß, wenn diese Bestidigung erfolgt, dies sind die Symptome der Gesühl religion.

Im phlegmatischen Temperament, in welche die Sinnlichkeit, der Wille und das Gefühl volkommen bernhigt und abgestunipft erscheinen, tri dagegen der kalte, ruhig beobachtende und überlegen Verstand hervor, und zwar entweder mehr passiv i Auffassen und in der Combination, oder mehr act im Eindringen und in der philosophischen Specultion. Daher sucht es Gott in einem Begriff, denkt Gott und strebt vor allen, sich von dem Dsesens zu unterrichten.

Fragen wir nun, auf welche Weise Diese Tei

peramente unter den Menschen vertheilt sind, so ergibt sich zurächst, daß im Bezug auf den Geschlechtes unterschied beim männlichen Geschlecht mehr Willen und Verstand, beim weiblichen mehr Gefühl und Sim vorwalten. Was den Unterschied des Alters betrifft, so scheint sich immer zuerst ber Sinn, später der Wille, dann das Gefühl, zuletzt der Verstand zur entwickeln. Der Mann ift mehr geneigt, für Gott zu handeln oder Gott zu benken, das Weib versenkt sich mehr in religibse Gefühle oder in die finnliche Anschauung. Auf das zarte Alter macht ebenfalls die sinnliche Pracht und Erhabenheit des Gottesdienftes ben meisten Eindruck, im Junglingsalter will der frische Muth sich in Thaten anssprechen, erst in reifen Jahren erstarkt und reinigt sich das Gefühl, und im Alter ift man am meisten geneigt, dem Ewis gen nachzudenken.

In Bezug auf die klimatischen und geographischen Unterschiede scheint es, daß im Süden die Sinnlichkeit, im Norden der Wille, im Osten das Gefühl, im Westen der Verstand einheimisch sen. Dabei demerken wir nicht undentlich eine gewisse resligibse Diagonale, die von Südwesten nach Nordosten läuft. Die Völker des Südens und Ostens bilden einen allgemeinen Gegensatz gegen die des Nordens und Westens, und dieser Gegensatz stimmt mit dem der Geschlechter überein. Die südöstlichen Völker,

bei denen Sinn und Gefühl vorherrschen, hab mehr weibliche, die nordwestlichen, bei denen und Verstand vorherrschen, eine mehr mäunlich ligiositäe.

Der geschichtliche Unterschied stimmt 1 mit dem der Lebensalter überein. Der Entwic gang der ganzen Menschheit bietet kein andres spiel dar, als was in dem Leben des Einzeltzeigt. Die ältesten unythischen Religionen ware sinnlich, und erhoben sich im Judenthum zu lichkeit. Mit dem Christenthum begann die I des Gefühls und sie ist jeszt in die des Bei übergegangen.

Die Menschen sind indes nicht nach so Linien gesondert, daß sich bei ihnen die bezei vier Hauptrichtungen nicht auf mannigsache parallelisiren oder durchkreuzen sollten. I Religion sindet man daher wenigstens etwi den andern, wie in jedem Temperament wei eine leise Schattirung von den übrigen. I ligion hat ein Gesetz und eine Kunst, eine Lie ein System, in jeder sind Helden, Künstler, S mer und Denker geweckt worden; aber eines z mer vorgewaltet, und dieses Vorwalten einer ein Richtung, die alle andern zurückbrängte, bezeich verschiednen Charakter der vielen Religionen, in die Menschen von jeher sich getheilt haben. Es gibt gewisse, gleichsam chemische, Verwandts schaftsgesetze, nach denen die psychischen Elemente sich verbinden, wie die physischen, und nach diesen allein können auch die Verwandtschaften der versschiednen religiösen Richtungen bestimmt werden.

Willen und Sinn, Gefühl und Verstand bilden die grellsten Dissonanzen, sind am entschiedensten sich ntgegengesetzt, wie Nord und Süd, Ost und West. Daher sindet sich in einer sittlichen Religion am westigsten Sinnlichkeit, und in einer sinnlichen am westigsten Sittlichkeit; deßgleichen in einer Gefühlereliszion am wenigsten Verstand, und in einer Verstanschereligion am wenigsten Gefühl.

Dagegen verbindet sich mit dem Willen am leichtesten der Verstand, wie bei den nord mestlichen Völkern, und das Gefühl am leichtesten mit dem Sinn, wie bei den süd stillichen Völkern.

In entfernterer Verwandtschaft steht der Wille mit dem Gefühl, der Sinn mit dem Verstande.

Hieraus ergibt sich, daß eine sittliche Religion nehr Verstand, weniger Gefühl, am wenigsten Sinnsches in sich aufnimmt; eine sinnliche mehr Gefühl, weniger Verstand und am wenigsten Sittliches; eine lefühlsreligion mehr Sinn, weniger Willen, am enigsten Verstand; endlich eine verständige mehr lillen, weniger Sinn, am wenigsten Gefühl.

Dick sind die anthropologischen Dissonanzen und

Consonanzen, über welche man sich verständigen muß, wenn man den unendlichen Wirrwarr der religiösen Tone sich entwickeln will. Sie haben eine geometrissiche Evidenz, und sind Naturgesetze, gegen die wir nicht streiten können und nicht streiten sollen.

Es gibt indeß außer diesem Standpunkt, ber die religibsen Erscheinungen von unten ber aus der Natur heraus beurtheilen läßt, auch einen hohern, der une von oben hineinblicken läßt. Die große Masse der Menschen bewegt sich freilich sorglos in dem bunten Farbenspiel auf der Oberfläche des retie gibsen Lebens, allein Einzelne werden von innerem Drange bis in eine Tiefe Des Schauens getrieben, ba sich ihnen das göttliche Mysterium näher aufschließt. Zwar ist auch noch die Mystik an den Unterschied der vier religibsen Elemente gebunden, jedoch unters scheidet sich das Schauen in mystischen Symbolen vor der gemeinen sinnlichen Abgötterei, die mystische Liebe der pictistischen Empfindsamkeit und Wollust, die magische Kraft der mystischen Helden und Propheten von dem Fanatismus und der gemeinen Asces tik, und endlich auch der durchdringende Gedanke des mystischen Theosophen von der gewöhnlichen theos logischen Dialektik. Ueberall aber kommt in diesen hohern Kräften und Gaben der Mystiker ein fremdes Wesen zur Erscheinung. Die innerliche Erleuchtung, die selbst als die Frucht langer Qvebereitung bemoch eine unwillkührliche bleibt, ist eine Thatsache, auf die man zwar keine falschen Systeme, noch vernunft, widrige Ansprüche gründen soll, mit der man keinerlei Mißbrauch treiben soll, die aber auch eben so wenig wegraisonnirt werden kaun.

Das Christenthum hat eine mystische Tiefe, wohin alle tiefeindringenden Geister streben, nicht blos eine bunte Oberfläche, auf welcher die leichten Geister sich unter dem Natureinfluß gleichsam klimatischin Sekten scheiden. Auch hat diese bunte Landschaft überhaupt nur Bedeutung, sofern sie sich auf die Sonne bezieht, deren Licht sie auffängt. Wie das innerste Wesen, so war der Anfang des Christenthums mystisch, aber in seiner Weiterentwicklung fiel ce unter die naturmäßigen Gegenfätze. Der Ratholicismus wollte ursprünglich universell senu und hat die Ibee einer Offenbarung des Göttlichen an alle dafür empfängliche Organe der Menschen lange bewahrt. Er nahm die religidse Thatkraft, die sich freudig opfert' oder für den Himmel muthvoll streitet, die innige Gottesminne, die suße Andacht, tiefste Gefühlöteben, er nahm die Darstellung des Bottlichen im Raume, die Runft, eine heitige Sinnlichkeit und endlich auch die Philosophie, ein grundliches Erforschen des Gottlichen in sich auf. dffnete dem Menschen jeden Weg, der aus dem Irdischen ins Ewige hinüberführt.

That, Bild, Gedanke, Gefühl durchdrangen sich überall, und waren doch im Sanzen nur Eins. Und das war es eigentlich, was dem Katholicismus so große Sewalt über die Menschen verlieh, und was noch jetzt als in ihm fortlebende Idee nicht versehlt, selbst seinen Seguern Ehrfurcht einzuslößen.

Aber die Wirklichkeit entfernte sich sehr bald von der Idee. Unfähig, in der schönen Harmonic aller Kräfte zu bleiben, treunte man sich in die Extreme, und diese bekämpften sich, ohne ein Recht dazu zu haben, denn ihre Vorwürfe wiegen sich wechselseitig auf. Bis zum Ende des Mittelalters traten die äußern Seiten mehr hervor, der gottergebene Wille, die christliche That in den Märtyrern und Helden der ersten Kirche, nachher die gottbegeisterte Phanstasse und gottgeheiligte Sinnlichkeit in der christlichen Kunst. Die Reformation brachte dagegen mehr die innern Seiten zum Vorschein, das in Gott vers sunkene Gefühl im Pietismus, den über das Göttsliche ressektirenden Verstand in Philosophie und Rastionalismus.

Jede der beiden Zeiten hat in ihrer Einseitigkeit Vorzüge, aber auch Mängel, die der andern fremd sind. Vor der Reformation herrschte beim Mangel des Gesühls eine in den Hierarchie, ihrem Inrang und ihren Verfolgungen nur zu grausam hervorgestretene Herzensverhärtung und Rohheits, und beim

Mangel des Denkens ein kraffer Bilderdienst und Aberglaube vor, um welche wir allerdings das seis nere Gesühl und die Ausklärung der neuen Zeit nicht vertauschen wollen. Allein unsre Zeit entbehrt auch beim Mangel religidser Thatkraft und gottergebenen Hels denthums und beim Mangel eines die Natur heilisgenden und verschönernden Kunstsinns so manches Große und Herrliche der Vergangenheit.

Welcher Katholik, welcher dichterische Geist auch eine sinnliche Offenbarung des Göttlichen zu glauben sich gedrungen fühlt, wird doch nicht längnen, daß die Religion des Mittelalters in eine allzugrobe Sinnlichkeit ausgeartet, daß die göttliche Idee unter der last sinnlicher Bilder und Zeichen gleichsam er= druckt und verschüttet, daß das Wunder gemein gemacht worden ist, und daß die Sinnlichkeit eine herrschaft sich angemaßt, unter welcher der denkende Verstand und das innige Gefühl einen Zwang erlits ten, gegen den sie nothwendig sich empbren mußten. Die herrschende Kirche mißtraute dem Verstande und die inhumanen Mittel find bekannt, durch welche sie denselben zu todten bemuht war. Sie mißtraute dem Gefühl und suchte dasselbe durch außere Werke zu Wer die Gebete zählen mußte, konnte übertäuben. nicht mehr beten. Was Wunder also, daß der Bers kand mit seinem alles durchdringenden Blig endlich ien stolzen Bau jener Kirche zerriß. Als er aber

einmat zur Herrschaft gekommen, war es eben so nastürlich, daß er seinerseits in einseitige Uedertreibung versiel. Er mißtraute jener Sinnlichkeit, der er einst erlegen war, und verdammte mit den außern Zeichen auch die Offenbarung Gottes in der Schönheit, ja wiele seiner Versechter wählten die Häßlichkeit mit Vorliebe, um nur jenem Einstuß der Schönheit zu begegnen. Das Gesühl aber konnte nicht aufkommen gegen die kriegerische Vesonnenheit jener Verständigen, die in ihm zwar keinen Feind, doch einen zweisdeutigen Nachbar erkannten, dei welchem der Feind leicht Posto sassen, wie der Katholicismus ihm einst die der Werkhätigkeit aufgedrungen.

Da flüchtete das mißhandelte Herz, die Gottstrunkenheit andächtiger Seelen in die verfolgten Selsten des Pietismus. Aber auch sie sind in einer schroffen Einseitigkeit befangen, worin sie besonders die Verfolgung fortwährend erhält. Sie sind gleicht sam ertrunken und aufgelöst in Gesühlen und könsnen weder die Wirklichkeit des Göttlichen, wie die Katholiken, noch das Gesetz des Göttlichen, wie die Protestanten, erfassen. Sie schwimmen im Nebelhafsten und Formlosen. Sie schwimmen der Sinnlichkeit, weil sie dieselbe sür eine Fessel halten, weil sie vom sesten Voden der Erde in ein unsichtbares Reich der Seligkeit verzückt zu werden streben. Sie mißtrauen

dem Verstande, weil er überall Schranken erkennt, und das Ueberschwengliche schlechterdings nicht duldet.

Dies ist das große Schisma der Gemeinden n unsrer Zeit. So hat die Idee sich wieder in Vorsiellung, Begriff und Gefüht zersetzt, die nun in hoserer Entwicklung ihre Vereinigung suchen mussen.

Im gegenwärtigen Augenblicke stehn die Pars eien auf bem Friedensfuß. Wenn auf ber einen Beite die Polemik der gelehrten Theologen, ohne proße-Theilnahme des Volkes, fortwuthet, geschehen mf der andern Unnäherungen und Uebergänge. Der riedliche Zustand rührt zum Theil noch von der Ernattung der frühern Kämpfe ber, zum Theil von bem Vorwalten weltlicher Neigungen und Bestrebuns zen, bei benen die Religion vernachkäffigt wird. Im vorigen Jahrhundert zogen uns die Wissenschaften und Kunste, in diesem zieht die Politik uns von der Betrachtung des Religionsstreites ab. Ist feit zwanzig Jahren wieder mehr von dem letztern die Rede ge= wesen, so ist boch der Zeitgeist keineswegs vorzugs= wise sur diese Angelegenheit gestimmt. Erst spätere Zeiten werden die Rathsel ldsen, die in unsern relis gibsen Verwickelungen liegen.

Nirgends zeigt sich der Einfluß früherer Verbaktnisse auf unsern heutigen Zustand so auffallend, als in unsrem Kirchenwesen. Alles, was wir davon erblicken, trägt das Gepräge der Vergangenheit, und

welcher Vergangenheit? eines Kriegszustandes, ber damit endete, daß beide Parteien in schlachtfertiger Stellung versteinerten. Wir schen an den gewaltis gen Riesen hinauf, die immerfort mitten auf unserm belebten Markte stehen, und schauern ein weuig über die Größe, oder über die Buth, oder über bas Tobte der mächtigen Gestalten. Es ift in der That eine ganz einzige Lage, in der wir uns in firchlicher Sinficht befinden. Mochte ein verschiedner Glaube immerhin an getrennte Stamme ober wenigstens Stanbe fich vertheilen, mochte der haufen auf robere, die Gebilbeten auf feinere Weife glauben und beten, so ware das nichts besondres, aber daß ein und dieselbe Nation mit gleicher Naturanlage, gleichen Schicksas len, gleicher Bildung und auf demselben engen Boden zusammengebrängt, sich in so durchans verschiedne Rirden, ohne Ruckficht auf Stand und Bildung, ich will nicht sagen getrenut hat, sondern nur getrenut erhält, ift wahrlich, so fehr wir uns daran gewöhnt haben, boch immer außerordentlich. Die Urfache die fer Erscheinungen aber, daß sich dieser Bustand cre halt und nus nicht durchaus mißbehagt, liegt eben in jeuer Gewohnheit, die sich allmählich einfinden mußte, nachdem beide Parteien weder fiegen, noch fallen, noch länger fechten konnten. Sie liegt aber feruer in dem Umstande, daß die kirchlichen Fragen von wissenschaftlichen, dkonomischen und politischen

in wenig beseitigt worden sind, und man sich nicht ausschließlich mehr fur die Kirchenfache intereffiren mag. Mitten im Frieden aber zeigt man sich von Beit an Zeit die Waffen und macht brobende Bemes gungen, die immer wieder von wichtigen politischen Bewegungen verschlungen werden. Man darf bes haupten, unfre Zeit sen so sehr von politischem Interesse beherrscht, daß die religibsen Bewegungen, die sich zeigen, nur aus ben politischen gefolgert werden kons nen, daß sie sogar kunstlich durch diefe erzengt werben. Die einzige unabhängige, rein religibse Bewegung, die durch den Druck politischer Verhältnisse zwar genährt, aber auf keine Weise von der Politik organisirt wird, ist die pietistische, und auch aus dies fem Grunde muß man dem Pietismus mehr reclle Rraft zuschreiben, als den verbrauchten Maschines rien andrer Parteien.

Während fast alle Nationen um uns her sich ausschließlich mehr zu der einen oder andern einseitizgen religiösen Richtung bekennen, stellen wir Deutschen sie insgesammt in ihrer ganzen Mannigfaltigkeit und in ihrem fortwährenden Kampf dar. Dies liegt in unsrem Nationalcharakter, in dem großen Reichthum geistiger Capacität, den ich oben schon als uns eigenzthümlich bezeichnet habe. Wir haben etwas Mystisches in uns, das, wenn seine Harmonie in die äußere Dissonauz tritt, eben den ganzen Umfang

geistiger Tone entfaltet, und eben darum wies auch, ton denen früher die vollendet i Kunst, dann die Reformation und endlich vorherrschende kritische Durchbildung aller Seiten ausging. Welches Volk hat mehr Entwicklung des Christenthums gethan, well mochte mehr zu thun?

Der gegenwärtige religidse Zustand Den bietet in seinem scheinbaren Chaos ein ho reiches Gemälde dar.

Die ganze Geschichte bes Christenthums gar bes Deibenthums, und vielleicht auch ! tigen Christenthums hat in Deutschland unt Literatur ihre Reprasentanten. In ber kai Rirche stehen sich noch immer die bischbfl papistische Partei gegenüber, und von Zeit kommen woch bald Mystiker, balt Dominika Reformatoren zum Borschein. Die Proteste prafentiren theils die altern Christen, theils tigen, und bei ihnen erblicken wir nicht Waffen, die jemals zu den verschiedensten Ze von den verschiedensten Seiten her gegen bei licismus sich gerichtet, sondern, sofern ihr positiv sind, enthalten sie auch die Reime kunft wickelungen. Die nun auf die Zukunft sehn im gegenwärtigen Protestantismus noch mai Gebrechen und somit herrschen in dieser Pa

Ma migegengeschte Meinungen. Endlich hat sich bas Seibenthum wie in den Ueberlieferungen der katholischen Rirche, so im Libertinismus einiger Protestanten chens falls eine Stimme erhalten. Darf man sich also über die ungeheure Mannigfaltigkeit von Meinungen und Urtheilen, die über Religion obwalten, noch vermun= bem? Die Stimmen vergangner Jahrtausende mischen sich immerfort mit den heutigen, und will man sie alle verstehen, muß man sich in allen Zeiten umsehen. Rein Zeitalter war so roh, daß es nicht in dem uns fern einen Repräsentanten aufzuweisen hatte, und man barf wohl auch sagen, keines wird so edel senn, bem nicht wenigstens eine erhabne Ahnung bes heutigen entspräche. Den Fuß im Abgrund und Sumpf ragt dies Geschlecht mit dem Haupt in ferne Sonnenboben.

M

ġ,

Wir reden zuerst vom - Katholicismus. Bei allem, mas man für und wider ihn fagt, kommt es vorzüglich barauf an, wie man sich bas Wesen deffelben eigentlich denkt. Die meisten sehn barin einen tobten Buchstaben, nur die wenigsten eine lebendige Seele. Scine Vertheidiger selbst-les gen bem System von Satzungen und Vorschriften bie Rraft bei, die ihn trägt und erhält, und seine Gegner zielen auf nichts andres, wenn sie Buchstaben gegen ben Buchstaben anziehn, und eine Satzung durch die andre, eine Auslegung burch

die andre zu vernichten trachten. Das Wesen des Ratholicismus ift aber in keinem Buche zu suchen. Er ist auf feinen Buchstaben, sondern auf die Mens schen gebaut; verbrennt alle seine Bucher, und es wird Katholiken geben nach wie vor. Diese Bucha thun so wenig als der Name zur Sache. Namen ift Schall und Rauch, umnebelnd himmelegluth. 3mar eutspricht der Katholicismus auch jetzt noch vorzugs weise der sinnlichen Richtung, allein es liegt doch in ihm noch die Ahnung jener Mystik des Mittelaltere, und sie ist ce, die ihm die Herzen des Bolks erhalt. Noch liegt in ihm die Richtung nach organischer, den ganzen Menschen umfassender Erkenntniß und Anbe tung Gottes. Noch haben die Sinne, das Gemuth, der Verstand und das thätige Leben gleichen Untheil an der Religion des Katholiken. Nur in diesem Sinne ist die katholische eine allgemeine Rirche, benn nur jene organische Erkenntniß bietet gleich der Erde dem himmlischen Licht alle Sciten dar und ist deßfalls die einzige, die auf Allgemeinheit Anspruch machen kann. Was hier als Idee ausgesprochen ift, liegt wenigstens als dunkel geahnetes Bedarfniß in der Seele des ungebildeten Katholiken und er findet es auch auf rohe Weise in seiner Kirche befriedigt. Er fieht seinen Gott, er fühlt sich von seinem Daseyn mit andächtiger Leidenschaft ergriffen, er denkt ihn und er handelt für ihn. Darum genügt dem rohen Menschen die katholische Religion, wie keine andre, und auch der gebildetste murde sich damit begnügen, er wurde keine andre mehr kennen, wenn bei ihm nicht einseitig ein Organ vorherrschte oder mit Hintansetzung des andern ausgebildet ware, wenn die Zeit so weit vorgerückt ware, um so viel umfassen zu konnen, als der vollendete Katholicismus an Bildung verlangt. Die Idec, Gott mit allen Organen zu veruehmen und anzubeten, im Gegensatz gegen alle ans dern Religionen, in denen-nur das eine Organ vorwaltet, ift außerst einfach, aber die Mealisirung eis ner ihr entsprechenden Rirche übersteigt das Bermogen der Geschlechter, die bis jetzt gelebt haben und leben. Ich wiederhole also, nur die Befriedigung jenes Bedurfnisses, wie sie der gemeine Ratholik auf robe Beise in seiner Kirche findet, ift die erhaltende Kraft, ift das Wesen des Katholicismus, und die Bucher, die das Wolk nicht einmal kennt, find nur einseitige Ausflusse jener Araft für die Gelehrten und gegen die Segner, und allen Gebrechen der Wiffenschaft unterworfen. Wer sie angreift, hat leichte Mube, trifft aber' ben wahren Ratholicismus nicht darin an. Alle Miggriffe, ja alle Schandlichkeiten berer, welche die Volksstimme als achte Gottesstimme Pfaffen nennt, haben der erhabenen Idee nichts von ihrer Wurde rauben konnen, wenn man es nur versteht, die Sache von den Menschen zu unterscheiden.

Der Katholicismus ist machtiger außer, als in der Literatur. Er verschmäht die Untersuchung, ce genügt ihm an der Tradition, und er muß sich sogar der Sandfluth von Schriften entgegensetzen, welche diese Tradition in den Schatten stellen konnten. Von jeher war Tradition und Schrift im Widerspruch. Als-Omar Alexandrien eroberte, ließ er die ungeheure Bibliothek dieser Stadt, darin alle Schätze des Wis sens jener Zeit aufbewahrt lagen, verbrennen, und gab ben Grund bafur an: steht in diesen Buchern, was im Roran steht, so bedürfen wir ihrer nicht, denn wir haben den Koran schon, steht aber etwas andres darin, so muffen sie vertilgt werden, denn Gott ift Gott, und Muhamed ist sein Prophet, und der Koran ist sein Wort, was darüber ist, das ist vom Uebel. In ahnlicher Weise bachten jene Monche, welche die Buchdruckerkunst als die schwarze Kunst bezeichneten, und in der That ist ein Omarfeuer wirksamer und consequenter als ein catalogus librorum prohibitorum, während der Grundsatz beider nur ein und berfelbe ift.

Wenn nun der Katholicismus nach der Reformation, trotz der neuen Philosophie und der weltlichen Richtung des ganzen Zeitalters noch immer diese alte Macht behauptet, so trägt die katholische Literatur wahrlich wenig oder gar nichts dazu bei. Diese Literatur war schon in den Händen der Schon

lastiker und nachher in benen der Jesuiten ausgears tet, eine bloße sophistische Klopffechterei für irdische Gewalt des Papstes, durchaus fern der Unschuld und frommen Gesinnung der Laien, eine mahre Teufelskapelle neben der alten Kirche, Alle edlen Gcis ster flohen sie und flüchteten früher in die der papisti= scholastik entgegenstehende Mystik, spater zur Reformation. Nur verhältnismäßig fehr wenige Jesuiten offenbarten in kindlicher Unschuld den altkathos lischen Grift, wie Angelus Silesius; ihre besten Ropfe, sofern sie nicht dem Lugengeist dienten, warfen sich auf weltliche, insbesondre mathematische Wissenschaften und gingen insofern für die katholische Theologie verloren, deren jesuitischer Beift nach der Reformation auch vor bem nachsichtigsten, felbst partheiischen Auge keine Entschuldigung findet. Hier war alles schwarz, schwarz wie die Solle, und wenn die reine Teufclei, das ganze auf Berdummung und Berschlechterung des Menschengeschlichts hinzielende Lugensustem, der katholischen Rirche nicht mehr geschadet hat, als es wirklich der Fall war, so ist dies nur dem oben schon erwähnten Umstande zuzuschreis ben, daß das eigentliche innere Leben dieser Kirche der Büchermelt fremd ift.

Jene alte jesuitische Literatur, die bis tief in das vorige Jahrhundert reicht; wurde endlich, wenigstens in Deutschland total zu Schanden. Sie hatte der

Renzels Ltieratur. 1.

protestantischen Literatur widerstanden, so lange dies felbst vom finstern Zelotengeist befessen war, sie mußte aber, wie diese, dem Genius der humanen Bildung weichen, der im vorigen Jahrhundert die alten Nacht geburten verjagte.

Seitdem trat nun an die Stelle der giftigen je suitischen Luge, die fromme Tauschung der Janse niften und Illuminaten. Die gebildeten Sa tholiken sahen die Verruchtheit des Jesuitismus ein und freuzigten sich bavor, und suchten nun bas Seil, wie immer, zunächst im gerade Entgegengesetzten, nämlich in einer Annäherung an den Protestantis mue. Gie bildeten bie gemäßigte Parthei ober das Juste milieu im Katholicismus. Vicle unter ihnen wären Protestanten geworden, wenn sie nicht gehofft hatten, innerhalb der katholischen Rirche besset auf deren Umbildung einwirken zu konnen als außer Andere erkannten die Ginseitigkeit und Entar, tung auch im Protestantismus und wollten eine neue Reformation ohne die Auswüchse der altern. Die meisten aber begnügten sich damit, nur die Moral zu retten, an die Stelle der alten Kirchenlügen und Rirchenunzucht wieder edle Sitteneinfalt zu setzen, und bies konnten fie, ohne ben poctischen Zauber ihret alten Dogmas aufzugeben, ohne in die nuchterne Prof der Protestanten zu fallen. Es ware in der That son derbar, wenn die strengere protestantische Sittlichkei ücht zu gewinnen wäre ohne die protestantische Peunterei und platte Holländerei.

Die Anregung ging von Frankreich aus, theils vom Voltairianismus, der der Verdummung, dem Aberglauben und den kirchlichen Lastern juvenaslische Satyre entgegensetzte, theils vom Jansenissmus, der ohne Nachtheil für das Dogma nur eine moralische Reformation wollte, und dessen Patriarch kenelon war, das Ideal seiner zahlreichen Anhänster auch in Deutschland. Außer diesem französischen Beispiele für die deutsche Kirche übte besonders die iähere Bekanntschaft mit der von Protestanten geschlegten Philosophie und Poesse den mächtigsten Einsluß auf die katholische Neuerung, und endlich war hnen das Zeitalter der allgemeinen Ausklärung, das leitalter Friedrichs II. und Josephs II. günstig.

Schon 1763 unternahm Hontheim unter dem Namen Justinus Febronius eine scharfe Eritik des Papismus, eben so Isenbuhl 1778, aber beide unserlagen der noch in Baiern, Salzburg und den Rheinsanden unerschütterten geistlichen Gewalt. Nur in Desterreich trieb Joseph II. nicht uur 1773 das schwarze Ungezieser der Jesuiten aus, das die Ferdinande und keopolde so lange plagte, sondern beschränkte auch die Papstgewalt in seinen Staaten, leerte die Klöster als Nester der Dummheit und Unzucht aus, beförsderte den Unterricht, jede Toleranz und jede Urt hus

maner Bildung und Aufklärung. Aber er ging sa zu weit, denn er duldete, daß zwei höchst seicht Köpfe Blumauer den Boltaire, Alxinger der Wieland in Desterreich spielen, und zu der alten Un zucht, die sie nur fortsetzten, noch den frivolsten un geistlosesten Unglauben beisügen dursten, Schrist steller, die äußerst populär wurden, und nicht weni zur Verslachung und Robheit der halbgebildeten Classe beitrugen. Nicht viel geistreicher war der Philosop Pezzl, der den bekannten Faustin, Briefe über de Katholicismus und ein Leben Josephs II. schrieb.

Während so die Aufklärung in Desterreich Triump feierte, befand sie sich dagegen in Baiern noch voll unter dem Scheffel. Die Jesuiten wirkten hier for die Aufklärer mußten ihr Wesen im Geheimen tri ben und ihre unter dem Namen der Illumine ten bekannte Berbindung wurde 1786 durch jesuit schen Ginfluß zersprengt und hart verfolgt. Ingn schen war voch der warme Sonnenstrahl selbst dur die eiskalten Klostermauern eingedrungen. Der b rühmte Klosterroman Siegwart von Miller, ut die Selbstbiographie der entflohenen Monche Scha und Brenner sind interessante literarhistorische Det male jener Zeit und zeigen uns recht deutlich, wi den unwiderstehlichen Zauber - die geheime Lettů neuer protestantischer Bucher, insbesondere der neu Dichter auf die in lateinischen Kirchen jesuitisch

zogene Jugend machte, und wie wenig es möglich war, den Reizen des neuen Lichts und Lebens durch die alte Dummheit zu widerstehen.

Seit dem Anfang der französischen Revolution trat ein umgekehrtes Verhältniß ein. Das durch Josseph II. aufgeklärte Desterreich sank in die Verdunsklung zurück und das kurz vorher noch ultrajesuitissche Baiern, so wie die vordersösierreichischen Lande wurden tolerant und bildeten jenen gemäßigten Jansenismus aus, den Joseph II. schon früher hätte Desterreich einflößen sollen und der dort besser am Platz gewesen wäre, als die Volrairiaden. Von nun an trat die katholische Theologie mit der protessantischen in die Schranken, und bemühte sich in eds lem Wetteiser worzüglich um eine reine Moral und um eine vorsichtige, nichts übereilende, nichts roh antasiende Kritik.

Großen Einfluß erward sich die im Stillen der Austlärung entgegengereiste Schule zu Freising. Die Benedictiner daselbst, eingedenkt der alten Zeit, da ihr Orden allein alle Gelehrsamkeit repräsentirte, und schon ihrer Stellung nach Rivalen der Jesuiten, nahmen das Princip der neuern Zeit in sich aus. In dieser merkwürdigen Schule bildete sich Werkmeisster, der wieder zahlreiche Schüler nachzog. Sein Kampf gegen den Heiligendienst, gegen die Werkheisligkeit und Sinnlichkeit im Gottesdienst hatte den

Zweck, zu einer einfachen, mehr geistigen u lischen Auffassung des Christenthums, wenn Schooß des Katholicismus zurückzuführen. ( dem Katholicismus die Vorzüge des Pre mus aneignen, ohne dessen Mängel und ohn zu condertiren. Insbesondere aber drang e de utsche Liturgie, auf Verbannung des Kom

Der eigentliche Korpphäe dieser Tende der ehrwürdige Bischof Sailer in Re Slucklicher als jeder andere verband er mit lischer Verehrung des Mysteriums eine heiter weisheit, einen der modernen Aufklarung a nen gefunden Menschenverstand und eine se lare Sprache. Scine "Vernunftlehre" und " Moral," feine "Weisheit auf der Gaffe," dachtsbücher, die in Jedermanns hände kan den der Maßstab der katholischen Aufklä Deutschland. Wie er hauptsächlich auf ben wirkte, so der chrmurdige Coadjutor des I Constanz, Freiherr v. Wessenberg, auf muth. Die moralischen und poetischen Schrift vielseitig gebildeten Mannes bezwecken wen matische Aufklärung, ale Beredlung der S In einem seiner Gedichte hat er sein Ideal verherrlicht, zum Beweis, wie sehr dieser sai zosische Lehrer der gemäßigten katholischen Pai Vorbilde dient. Noch merkwürdiger aber ift

berg durch seinen Streit mit Rom, und durch seine Bertheidigung der deutsche katholischen Kirche gegensüber dem Ultramontanismus geworden.

Un diese Beroen des aufgeklarten Ratholicismus haben sich viele interessante Männer angereiht, mehr ober weniger bis zu gewissen Extremen abweichend. Gleichzeitig mit Merkmeister erklarte Repber= ger, die Kirchengebote seien erft von der Bibel und Bernunft zu prufen, ebe man fie annehme. Dogmatiker und Exegeten burch vernunft = oder bibel= gemäße Erklarungen wirkten in diesem Sinne Rlupfel, Jahn, hug, Dereser, Bat. An die vielgelesenen Zeitschriften dieser Manner schloß sich ein anderes Journal der Linzer, die Tubinger Quartalschrift und zuletzt die so geistreiche, als unummuns dene Zeitschrift von Pflanz in Rotweil, dem kuhnsten Gegner bes Cblibats. In neuester Zeit gesches hen aber auch wieder Uebergänge aus der Sailer= schen Schule in die ultramontane.

Nuch äußerlich wurde im Sinne Wessenbergs von mehreren sur die deutsche Kirche geschrieben. Wie Werkmeister drangen Praker, Kapler, Felder, Brenner 2c. auf eine deutsche Liturgie. Schon 1808 verlangte Schwarzel die Herstellung der Concilien, was freilich ein unpraktischer, aber immerhin charakteristischer Vorschlag war. Daß sich auch politische Köpse unter dieser Parthei fanden, welche sich der weltlichen Macht gegen die papstliche bedienen z können hofften, war wohl sehr natürlich und ich möcht sagen, verzeihlich, denn die Katholischen haben des falls noch nicht so viel warnende Erfahrungen ge macht, wie die Protestanten. So kämpste Grege und vorzüglich der ausgezeichnete Kirchenrechtslehre Micht in der Napoleonischen Periode sur das fürst liche Aussichtsrecht über die Kirche gegen den heilige Stuhl, und gingen bereits so weit, wie die servilste Protestanten, indem sie dem weltlichen Herrn all geistliche Gewalt in die Hände legten.

Auch die Philosophie übte Einfluß auf diese Patthei und wurde zum Theil von ihr benütt, so we es möglich war, die moderne Philosophie, und not dazu die der protestantischen Hochschulen, im katholschen Gebiet in Anwendung zu bringen. So we Zimmer ein eifriger Anhänger Kant's; der originel Cajetan Weiler kämpste als Schüler Jakobi's meiner seines sansten Meisters nicht würdigen Wuggen die Schellingianer, welche die Reaction unterstützen. Salat in Landshut übertraf diese But noch, da er sich einbildete zu bei jener Reaction ei Opfer der Ausklärung geworden zu senn. Man hat ihn in Landshut, als die Universitäte von da nat München verpstanzt wurde, zurückgelassen und da konnte er nicht verschmerzen.

Un Sailer und Wessenberg reihte sich als M

ralschriftsteller und Prediger Mutschelle in Muns chen, Riegler in Bamberg 2c. Als Aufklarer im katholischen Schulwesen erwarb Grafer in Würzs burg den größten Ruhm. Da man neben der Bernunft auch die Bibel zur Kritik ber Kirchensatzungen herbeigezogen hatte und überhaupt in keiner Weise hinter ben Protestanten zurückbleiben wollte, so murbe anch die Bibel fleißig übersetzt von Leander van Eß, D. Brentano, Babor, Derefer. Da biefe Uebersetzer ihre katholischen Leser durch keine Erinnes rung an Luther abschrecken wollten, so konnten sie auch Luthers kraftvolle und körnige Sprache nicht beibehalten und ihre Arbeiten erschienen daher modern und vergleichungsweise matt. Die Kirchenges schichte murbe ebenfalls mit einem neuen Gifer studiert und geschrieben, so von Micht, Tannen maner, Ronko. Großes Aufsehen machte schon früher Wolffs treffliche Geschichte der Jesuiten, die sehr viel zu der ganzlichen Depopularisirung bieser Sekte beitrug. Spas ter frischte b. Bucher durch aktenmäßige Aufklas rung über das Jesuitenwesen in Baiern diesen Saß wieder auf. Die neueste Zeit hat sich wieder auf die ultramontane Seite gewandt, so die Kirchenhistoriker Ras terkamp und Stolberg. Rein antiquarifch find die schatzbaren altkatholischen Denkwürdigkeiten, welche Biuterim herausgibt, und einen ganz eigenthumlichen Standpunkt nimmt Carope mit seinen historische

dogmatischen Schriften ein, die alle modernen Ersch nungen in der katholischen Welt und Literatur kr tisch verfolgen, und der trenste Spiegel ihrer inne Zerrüttung sind.

Che wir diese gemäßigte Parthei verlassen, mu sen wir noch im Allgemeinen einige Worte über f sagen. Sie ist die jungere Schwester der Reform tion, hat aber nicht wie diese die alte Mutter ve lassen, sondern rflegt sie mit kindlicher Schonung Sie ist nicht herausgetreten ans der regelmäßig Succession der katholischen Jahrhunderte, aber sie zuruckgegangen bis in's 9te Jahrhundert, bis zu b Unabhängigkeit, welche die deutsche Rirche, und b zu der Reinheit, welche das Dogma noch zur Zi des Rhabanus Maurus besaß. Diese Parthei w eine deutsche Nationalkirche im Gegensatz gegen de Ultramontanismus, aber auch eine unabhängig Kirche gegenüber der weltlichen Macht; will ein verständlich deutschen Kultus mit Weglassung ber li teinischen Zauberformeln; sie will Schulbildung, it Gegensatz gegen die alte Dummheit, eine heitre Ph losophie im Gegensatz gegen den dustern Aberglauter und Toleranz anstatt der Verfolgung. Allein die Parthei ist ihres Berufs noch nicht vollkommen im geworden. In die Mitte gestellt zwischen den Rati nalismus und den poetischen Ultramontanismus h sie noch nicht festen Boden gewonnen und sich me

zu dem erstern, also auf die protestantische Scite bingezogen gefühlt. Daber die arge Prosa, die ihr beis wohnt; die trockene Moral und wässrige Empfinds samkeit; die nuchterne Bibelübersetzung; die Furcht vor aller Phantasie, und endlich die Hinneigung zum politischen Servilismus, jener in Rirchensachen prahlende Liberalismus, der gegen Rom donnernd gleichs wohl vor dem kleinsten deutschen Residenzschlößchen hofelt und schweiswedelt. Diese Erscheinungen, die hin und wider in neuester Zeit vorgekommen sind und das Charafterbild einer der achtungsmurdigsten Partheien entstellen, find zum Glud nicht die vorherrschenden; vieknicht beurkundet die Masse dieser Parthei in einer gemiffen Unspruchslosigkeit, welche erwartet, und in einer gewissen Sprodigkeit, welche sich nicht gleich vom ersten besten guten Rath herumholen läßt, sehr viel gesunden Sinn und Verstand. Zahlreiche Symp. tome deuten uns an, daß die Abschaffung des Cblis bats das Losungswort für einen Rampf werden wird, der in nicht zu langer Zeit diese Parthei von der ultramontanen trennen und sie dem Protestantismus noch um eine Stufe naher bringen wird.

Es ware merkwurdig genug, wenn Portugal und Spanien hierin vielleicht den Deutschen vorangingen.

Es schien im Anfang des Jahrhunderts, als ob es sich von selbst verstände, daß das ganze katholische Deutschland auf dem Wege der Aufklärung immer weiter fortschreiten werde. Allein es zeigte sich bas gentheil. Es erfolgte eine heftige jesuitische und manische Reaction. Dies erklart sich schon ganz fach aus ber wechfelseitigen Herborrufung ber E me. Das von der Aufklärung zu sehr poetische Element des Katholicismus rachte sich eine siegreiche Weise, indem es selbst den Prote tismus ansteckte. Die von der schwachen Ber desklügelei verkannte mystische Ide rächte sich, dem sie mitten im Schoose der protestantischen losophie wiedergeboren wurde. Außerdem kamen andre Umstände hinzu, welche die katholische unt mantische Reaction begünstigten. Die französ Revolution hatte den Glauben, Napoleon hatte Papst selbst gestürzt; jetzt da sich alles gegen Fr reich bewaffnete, trat and der Katholicismus w in sein altes Recht, wurde anfange als Waffen der lächelnd anerkannt, dann naber befeben, bewur vergöttert. Wer hatte glauben sollen, (so fchien nach der Restauration zu denken,) daß in dem c Pfaffenunwesen fo viel Schones steckte? Und j nahm sich davou, mas ihm gefiel, der deutsche triot das gothische Geschubrkel, der Poet die Li den, Helden= und Minneulieder, der Staaten das historische Princip und den blinden Gehorsar

Die Reaction fing- übrigeus sehr bescheiden den Versuchen einiger Baiern an, die Schelling Philosophie auf die katholische Dogmatik zu übertragen. Bon biefer Art waren Buchner und Than-Der Widersacher des Schellingianismus in Baiern war bagegen ber berbe Cajetan Weiler. Dieser Theorienstreit hatte kein Auffehen erregt, wenn nicht Poesie und Politik sich bes Schellingianismus bemächtigt und auch von andern Seiten ber die ros mantische Reaction befördert hätten. Friedrich Leopold Graf v. Stollberg, nebst Burger einer unserer fruhesten Romanzendichter, voll von ritterlichen Evinnerungen und Stolz der Ahnen, ergrimmte fich heftig gegen die franzbfische Revolution, die alles Alte zerstorte und warf sich eben beshalb in's entgegengesetzte Extrem, wurde katholisch und schrieb als der deutsche Chateaus briand mit schwarmerischer Liebe eine poetische Religiousgeschichte als Apotheofe des so lange verkannten Katholicismus. Allein Gefühl und Phautasie maren sest ausschließlich bei ihm vorherrschend, und etwas Sanguinisches, eine gewisse Herzensschwäche hat er niemals verleugnen konnen. Tiefer Ernst nud schar fer Verstand fam in diesen neuen Ultramontanismus erst, als einige geborne Katholiken die Schelling'sche Philosophie, die Wiedererweckung der altdeutschen Poesie und Runst und die altere Mystik mit ihm in Verbindung brachten.

Man machte die wunderbare Entdeckung, daß in den altkatholischen Landen, am sagenreichen Rhein

unter ben noch erhaltnen Denkmalen und noch h figern Ruinen des Mittelalters, wo noch keine pri stantische Rultur je eingedrungen, und noch der ga alte Zauber des kindlichen und aberglaubigen Rat licismus waltete, auch noch echt mittelalterliche S zen schlugen, und daß mitten in unser philosox sches Jahrhundert hinein noch Geister der Born ragten. Unstreitig hat es zu allen Zeiten Charaf gegeben, die als Reprasentanten einer andern fun gen ober vergangenen Zeit betrachtet werden muß Wie im Mittelalter felbst Arnold von Brescia, ! trarca und andre Vorboten ber neuen Zeit schon 1 protestantischerepublikanischem Geist durchdrungen wesen, so hat unfre Zeit wieder ihre Repräsentan des Mittelalters, die nicht auf eine außere W durch Liebhaberei an jene Bergangenheit geknut sondern innerlich von ihrem Wesen beseelt, organi mit ihr verwachsen find. Sie leben, benken und e pfinden nur im Sinne bes Mittelalters, alles ti ihnen unter diesen Gesichtspunkt, und wenn sie gleich die Bildung der neuern Zeit in sich aufgeno men, so huldigt dieselbe doch der mittelalterlid Idee, und dient nur, das Licht derselben in ein neuen Welt von Bilbern, Gedenken und Empfindi gen auszustrahlen. So erscheint Joseph Gorres t Coblenz, einer ber größten und merkwurdigsten G ster dieser Zeit, durchaus originell in seiner mit

alterlichen Illusion. Ich kann ben Ausbruck dieses Geistes nur mit dem eines Strafburger Munster ober Collner Dome vergleichen. Wie man sagt, daß Winkelmann ein inwendiger Bildhauer, und Tieck ein inwendiger Schauspieler sen, so konnte man auch bon Gorres sagen, er sen ein inwendiger Banmeister. Wenigstens mahnen uns alle seine Schriften in ihrem logischen Aufriß und in ihrem reichen phantastischen Schmuck beständig an die Kunst Erwins. In allen seinen naturphilosophischen, mythologischen, politischen und historischen Werken zeigt sich der Tiesfünn des gothischen Freiniaurere. Alle diese Werke sind afthes tisch nicht anders zu betrachten, denn als Rirchen, wundersam durchdachte, vom tiefsten Grunde bis zur pyramidalischen Spitze planvoll durchgeführte, unerschöpflich reiche Runstwerke, die sich aber von andern Gebäuden bes menschlichen Geistes durch ben Ausdruck des Christlichen, Heiligen, Kirchlichen fehr scharf unterscheiben. Daher kommt es denn auch, daß Gorres in unserer Zeit so wenig popular ift. Das Bolk, das die Runst zu verstehen und zu lieben vorgibt, versteht und liebt fast überall nur noch bas Flache und ist zu kurzsichtig, um in die Tiefen eines Werkes von Gorres einzudringen und die Pracht feis ner geistigen Architektur in allen Theilen umfassend ju übersehen. Das Polk aber, das des Denkens sich besleißt, ist in den Propyläen zu profan geworden,

um sich nicht durch den Beift, der aus Borres Schrif ten wie aus einem Allerheiligsten des Tempels weht, zuruckstoßen zu lassen. Die Schöngeister begnügen sich daher, ihn schwülstig, und die Schulphilosophen, ihn myftisch zu nennen, und so bleibt einer der reich ften und tiefften Geifter, ber Nation nicht nur fremt, sondern wird wohl gar von ihr verschmaht. Gorret bat über Natur (Organonomie und Exposition der Physiologie) über den Geist (Borrede zu Suso, kleine Schriften 2c.) über Runft (Aphorismen und Auffätze in den Heidelberger Jahrbüchern) über altere Geschicht (Mythengeschichte) und über neuere (Europa und du Revolution, Deutschland und die Revolution 2c.) geschrieben und überall (einige jakobinische Jugendschrife ten ausgenommen) ist seine Ansicht die romisch: katholische, und es ist hochst interessant, zu sehen, wie die ganze moderne Weisheit unter diefem Gefichtspunk fich ausnimmt. Wie die altkatholische Welt vom modernen Standpunkt aussicht, das haben uns tau fend Schriftsteller gesagt, aber wie unfre modern Belt von jenem altromantischen Standpunkt aussicht, das sagt uns nur Gorres. Als ein Schüler Schel lings hat er die Verwandtschaft der Schellingischer Philosophie mit der altkatholischen Mystik klar ge macht und im Gegensatz gegen Ofen, ber nur voi der Natur ausging und Degels, ber nur vom Geif ausging, ist Gorres von der Geschichte ausgegan

gen und hat die ganze Welt und Gottes Wirken in der Welt ale ein lebendiges Werden, als ein schickfals volles Ringen dargestellt, hierin nachahmend seinen gro-Ben Landsmann, Rupert v. Duiz, deffen Mystik dasselbe bistorische Prinzip im Gegensatz gegen die übrigen mehr auf den ruhenden Geist oder die Natur begrundeten Systeme des Mittelalters hervorhob, wie ich dies seiner Zeit in einem andern Werke über die altere deutsche Literatur zeigen werde. Gorres bezeiche net im streng katholischen Ginn als die Grundkrafte alles historischen Lebens eine irdische, sondernde, zers sidrende und in die niedere Natur hinabführende und eine gottliche, berneinende, erhaltende und einer bobern Natur entgegenführende Kraft und im Rampfe bieser beiden Rrafte, ber mit dem Siege ber letztern enden soll, sieht er die bald steigende, bald fallende und boch immer fortschreitende Bewegung der Weltgeschichte vorherbestimmt. Wie diese Kräfte gegen= einander stehn, jett die eine, jett die andere auf eine Beit die Oberhand gewinnt, jetzt beide fich die Waage halten; wie sie erst in dem physischen Leben der Wolfer, dann im geistigen Leben sich bekampfen, alfo folgen sich nach der Zweis und Dreis und Viers und Schszahl die großen Perioden, die Werkeltage der Weltgeschichte, die endlich ein Sabbath, eine durch ben Sieg der Gottheit geheiligte letzte Zeit, schließen soll — Denen, die sich mit solchen kabbalistischen Menzels Literatur. 1. 1.1

Die Politik leistete indes, obwohl auch nur Beit lang, der altkatholischen Schule noch bessern L schub, als die Poesic. Sie führte ihr in Geng, Fri rich Schlegel, Abam Muller, Saller, Jar Pfeilschifter zc. Proselyten zu, die in ein politischen Intereffe, besoldet oder mindeftens bele von der Gewalt, vom Protestantismus zum Ra licismus übergingen und den ultramontanen Gru sätzen ihr Talent verkauften. 3mar ift keiner di Herren eigentlich Theolog. Friedrich Schlegel Abam Muller unterftützten die genannten Grunds im Gebiete der Kunft und Philosphie; Genz, Dal Jarde, Pfeilschifter im Gebiet ber Staatswissensch und politischen Journalistif; allein sie übten boch g Ben Einfluß auf die katholische Welt, und bilde eine Schule in derfelben, die in Berbindung mit neufranzbsischen Jesuiten und mit Rom selbst einer mächtigen Parthei anwuchs. Ligorianer (n Jesuiten) umschatteten wieder gleich Dohlen die A ner Hofburg, und in Baiern wurden Klöster wiet hergestellt. Zeitschriften, wie "der Katholik" und , Cos" predigten laut und unverholen den alten? pismus, und Gorres lieh ihnen sein Genie, weil alles freut, was ihm das Mittelalter — vorspieg

Ich fürchte sehr, daß gerade diese Hast, t Mittelalter herzustellen, und die schmutzige Verischung der reinen und edlen Mysit eines Gör und Baader mit der Nicberträchtigkeit der politischen Jesuiten, weit entfernt, die altkatholischen Ideen zu retten, vielmehr ihren Untergang nut beschleunigen wird. Der Jansenismus allein vermag bas Schone und Würdige in diesen alten Ideen zu erhalten, indem er beweist, daß es dem Freiheitssinn und Verstande unfres Zeitalters nicht widerspricht. Wenn sich aber eine durchaus schlechte Parthei hinter das Burdevolle dieser Ideen flachtet, um ihr Gift in einem geweihten Kelch darzubieten, so wird wahrscheinlich das Gift den Bether sprengen, wie einst in Luthers Sand der Becher von demselben Gift zerbarft, das er eben unwissend zu trinken im Begriff mar. Unfre Zeit verträgt, ja verlangt eine katholische Kirche, die au-Berlich jansenistisch, innerlich mystisch ist, aber keine, die anßerlich papistisch und innerlich boch nur ministeriell ist. Ueberhaupt wird auch für die kathos lische Kirche, wie für jebe, aller Segen nur bom Volk, nur von unten ausgehen, nicht von oben.

Die Hierarchie ist unhaltbar, weil sie nur noch von oben gehalten wird und der Boden unter ihr weicht. Mag man sie, von einer Art poetischer Bezauberung verleitet, in ihrer ganzen alten Pracht, wie sie vor sechshundert Jahren war, herstellen wollen — oder mag man sie nur, durch geschicktes Schmiesgen und Biegen unter die weltliche Gewalt und inz dem man derselben die Kirche als Polizeianstalt aus

bictet, wenigstens noch in ihrem gegenwärtigen baufälligen Zustande zu conserviren suchen, weder das
eine noch das andere kann gelingen. Die Liebe zu
der alten Kirche ist dahin, und eher nicht, bis sie die Liebe wiederfindet, kann die Kirche anserstehen.

Der Glaube ist das Schönste im Reich der Geister, wie das Weib das Schönste in der Natur. Beide verzerren sich in die äußerste Häßlichkeit, wenn sie statt Liebe Haß finden, und in ohnmächtigem Kampse doch nicht enden können. Beide treibt die Verzweissung eines unnatürlichen Verhältuisses auch zu eigner Unnatur, die ihnen zuletzt zur andern Natur wird. Die Süßigkeit, das Vertrauen und die stille Macht der Liebe werden Gift, Verrath, Geswaltthat.

Es ist in der That ein erhabenes und acht tras gisches Schauspiel, das uns die alte Kirche gemährt, bald Medea, bald Niobe, bald Entsetzen, bald Wehsmuth erweckend. Unheilbar verwundet, kann sie doch nicht sterben. Von einer Fülle innerer Ideen gesschwellt, sindet sie nirgends Raum. An Herrschaft und Liebe gewöhnt, sindet sie keine Arme und keine Herzen. Wie der alte König Lear ward sie verstos gerschnen und ward mißhandelt, geplündert, gefans gen, und sah die geliebte und verkannte Cordelia, des Herzens tiefen Glauben, grausam gemordet. Jest

nd läßt sie wieder regieren unter einer sansten Borsundschaft. Sie lebt nun auf, aber was soll aus ir werden? Mit ihrem Auspruch auf die höchste lutorität tritt sie wieder in die Mitte so vielet ndrer Ausprüche, die Gewalt und Besitz und das eitalter für sich haben. Mit Liebe soll sie regieren, nd die Sklaven, die sich ihr zum Dienst ausdränsen, kennen nur List und Gewalt.

Der Ultramontanismus hat es seit der Refors ration wohl gefühlt, daß er mit doppelter Zunge eden muffe, mit der gottlichen und menschlichen, nit der einen, um Befehle zu geben, mit der andern, im die Gemuther für den Geborsam zu bearbeiten. Die zweite Stimme wurde den Jesuiten anvertraut. So lange das Zeitalter roh, ungeschlacht und unverschämt war, mußten die Jesuiten vorzüglich Feinheit gebrauchen, weil sie den Feind nur von hinten ber anfallen konnten. Nun bas Zeitalter in dieser Schule ilber fein genug geworden ist, mussen sie es umges iehrt mit der Unverschämtheit versuchen, weil sie iem vorsichtigen Feind so geradezu von vorn unverehens kommen, und ihn aus der Fassung bringen. Dieser Kriegsmanier getreu, studieren selbst die Kluen unter ihnen auf Dummheit, und stellen sich fo rutal als möglich, was auch zum Theil deswegen sthwendig ist, weil sie es jetzt auf den Podel abgesein haben, während sie chemals nur die höher Stände zu überlissen trachteten. Zur Zeit der Reformation galt es ihnen, die Ansprüche des Bolk durch die Fürsten, jetzt gilt es ihnen, die Ansprüch der Fürsten durch das Bolk in Schranken zu halter Daher die sonderbare Allianz zwischen Tesuiten un Republikanern, von der man in der deutschen Litere tur schon Spuren hatte, bevor sie im politische Parteikampf Frankreichs und Belgiens realisse wurde.

Unfre deutschen Staaten sind zu gut bureaukn tisch und polizeilich organisiert, als daß politische I suiten bei uns etwas ausrichten oder etwas andre seyn konnten als eigenthümlich maskirte Staatsdi ner. Desto mehr haben wir poetische Schwärmer.

Die poetischen Katholiken werden von deschönen sinnlichen Seite des Katholicismus, von den Mystik seiner Ideen, und nicht minder von den Wudern ergriffen, die er in der Geschichte und in d Kunst hervorgebracht. Ihr reizbares Temperame lieht die erhabenen Eindrücke der Kirchenpracht, i Sinn für das Schöne vertieft sich in die Zauber treligiösen Kunst; ihr glühendes Gesühl schwelgt Andacht und Begeisterung und gibt sich am heilig Ort, in heiliger Stunde der schönen Ahnung ein nähern Gegenwart Gottes hin; ihre geschäftige Photasse sinder in der Mannigfaltigkeit der religiö

Mythen, Bilder und Gebräuche alle Befriedigung, deren fie bedarf, ihre Neigung zum Uebersinnlichen, ihr Hang nach mystischen Rathseln, ihr Tieffinn, ber immer das am liebsten zum Gegenstande der Betrache tung wählt, mas jenseits der Grenzen des Wissens liegt, und selbst die Berwegenheit ihres scharfen Berstandes, in immer tiefern Speculationen den Urgrund des Dasenns zu ergrübeln, findet in den Minsterien des katholischen Glaubens eine reiche Matrung; ends lich die Vorliebe für das Alterthumliche, das den poetischen Gemuthern eigen zu sepn scheint, findet in den Erinnerungen bes Ratholicismus, in den gewaltigen und rührenden Vildern des Mittelalters wie die schönsten Gegenstände des Genusses, so die murbigken Stoffe fur ben barftellenden Runsttrieb. Wenn man das Daseyn vieler warmen, sinnlichen, poetis schen Seelen nicht läugnen kann, so muß man auch zugeben, daß sie ganz vorzüglich vom Katholicismus ergriffen werden muffen, und ihre ledeutendsten Schrife ten beweisen hinlanglich, daß ihre Begeisterung reinäsihetisch und auf keine Weise erheuchelt ist. Es gebort daher nur zu den Thorheiten ihrer überreizten Gegner, unter ihnen verkappte Jesuiten zu wittern, und alle ihre poetische Begeisterung nur fur ein Blentwerk zu halten und auszugeben, hinter welchem sich nur boshaftes Raffinement hierarchischer Absichten ver-Acce. Namentlich hat Woß diese gehässige Meinung

ausgesprochen, ein Mann, der überall nur Schwa und Weiß und keine Farbe gekannt zu haben schein Die poetischen Ratholiken haben sich in andächtige Herzensergießungen, in historischen und poetische Schilderungen und zum Theil in polemischen Schri ten geltend gemacht. Wie der schone sinnliche Gol tesdienst der Gegenstand ihrer Reigung ist, so ist de nüchterne, verständige ein Gegenstand ihrer Abnei gung. Ueberdem ift es gewöhnlich ber strenge Geger satz ihrer angebornen Natur und ihres anerzogne Glaubens, der sie zu so eifrigen Bertheidigern de Katholicismus gemacht hat; es sind gewöhnlich u fprungliche Protestanten, die in ihrer Kirche sich nic befriedigt gefunden und Proselyten geworden sint Geborne Ratholiken werden von Jugend auf an ihr Rirche gewöhnt, Protestanten erscheint sie neu, wun berbar, und der Contrast, der sie zum Uebertritt ver anlaßt, erweckt ihnen auch den Eifer, der alle Pro felyten auszuzeichnen pflegt.

Man hat vorzüglich bemerkt, daß die meister jener poetischen Gemüther in Rom bekehrt werden, daß der Anblick dieser Stadt den Eindruck auf sie macht, der sie zu einem, wie man nicht längnen kann, so gewagten Entschluß bringt. Dies beweist aber gerade, von welcher Seite sie den Katholicis; mus betrachten. Es ist nicht sowohl der Glaube, der hier und dort derselbe ist, sondern die schlechte Dorf

kirche, die sie hier kalt läßt, und das prachtvolle Rom, das sie dort mit den gewaltigen Eindrücken der Kunst bezaubert.

Un die poetischen Ratholiken hat fich eine Schaar armer Sunder angeschlossen, über welche die Pros testanten ein gewaltiges Geschrei erhoben haben. gibt namlich viele finuliche und verstandesschwache Menschen, die eben so stark zur Gunde hingetrieben werden, als sie sich vor dem dunkeln Berhängniß fürchten, das fie strafen soll. Solche fluchten, besonders im Alter, in den Schoof einer Kirche, die ihnen Vergebung aller Sunden unbedingt gewähren fann, während ihnen der Protestantismus die schwere Bedingung der Befferung auflegt. Nachdem fie alle phyfischen und geistigen Wolluste durchgenoffen, suden sie jene alleinseligmachende Mutter auf und mochten gerne, von ihrer Liebe getragen, lebendig zum himmel fahren. Doch gibt es auch wieder andre, die zwar ziemlich moralisch leben, aber eine ganz erbarmliche Furcht vor dem alten Adam, vor der Erbs sünde und vor allen den Fehlern haben, die sie uns bewußt begehen, und die sie um die Seligkeit zu bringen drohen. Um also auf alle Falle sicher zu fenn, ergeben sie sich in die Gnade des Apostels, der das Amt der Schlussel führt. Nach dem Maaß ihrer Sunds haftigkeit machen die erstern auch mehr, als-die lets tern, von der Gnade Geräusch und übertäuben sich selbst und andre mit ihren Versicherungen. So talents voll aber auch einize dieser gefallenen Engel den Kastholicismus gepriesen haben, sie lassen doch immer einen Rest zurück, der nicht aufgeht, ihr irdisch Theil von Selbstbetrug oder Schmutz, der dann mit dem Heiligen, das sie versechten, in den auffallendsten Contrast tritt und mit Recht jeden ehrlichen Mann indignirt.

Jenen Politikern wie diesen Pocten burfte d nicht gegeben senn, die alte Rirche wurdig zu restau Dies kann nur, wie ich oben fcon sagte, durch die gemäßigte und liberale Partei geschehn, Die im Beiste des Jahrhunderts fortgeschritten ift. Es kann aber nur geschehn, wenn diese Gemäßigten und Liberalen nicht in das entgegengesetzte Extrem des nüchternsten Denkglaubens fallen, fondern im Gegentheil, wenn sie das mystische Element, das in ihrem Glauben liegt, pflegen und ausbilden. Die Reinen, die Freien sollen fich der Mpstik anneh men, nicht die Unreinen und Unfreien, die fie nut mißbrauchen. Aus der Tiefe einer jugendlichen, marmen, klaren Begeisterung muß der schönste Glaubt der Welt verjüngt werden, nicht durch den Wahr witz, nicht burch Gemissensbisse verwilderter Genusse. Mit einem Wort, der Glaube muß wieder aus dem Bolk kommen, nicht von den Hofen her, noch von Den Gelehrten und Poeten.

Wenden wir une zur protestantischen Lite ratur, so kann uns nicht entgehn, daß sie ungkeich der katholischen eine hohere Bedeutung fur die Com feffion und einen großern Ginfluß auf die Confessions verwandten hat. Die Katholiken pflanzen ihr System durch einfache Tradition und außere Zeichen fort, fie verlangen blinden Glauben und Gehorfam ohne alle Reflexion. Die Protestanten bagegen wollen überzeugen und überzeugt senn und verlangen eine ftets uneute Prufung des Systems. Darum sind das Wort und die Schrift die Fundamente, deren sie nicht entbehren konnen. Unterricht, Predigten und Bucher sind von der Lehre der Protestanten unzertrennlich. Dies verkeiht natürlich der protestantischen Literatur an Maffe und Erudition ein unverhaltnismäßiges Uebergewicht über die katholische, setzt sie aber auch allem Berderben der Vielschreiberei aus.

Alles Dezieht sich im Protestantismus nicht auf eine Idee allein, sondern zugleich auf ein Buch, auf die Bibel. Das Studium der Bibel, die Reinigung des Grundtextes, die Erklärung besselben, die Bersgleichung der darin enthaltenen Lehren mit den Lehsten der Vernunft, die Verständigung zwischen Theosogie und Philosophie, die Beschwichtigung nicht nur, sondern sogar die kunstliche Aussuchung jedes mogslichen Zweisels, die Polemik gegen alle möglichen Irthümer, und daher eine gründliche Ersorschung

votestantischen Theologen. Daher werden unste jungen Geistlichen von Kind auf an die Bücher angeschmiedet, und kernen Gott und ihren Beruf nur Schwarz auf Weiß kennen. Ihre Weibe zu dem Amt eines Seelsorgers, eines Menschenkenners und Menschenfreundes, wie jeder ächte Priester seyn soll, beruht auf einem qualenden pedantischen Schuleramen, und der wird am würdigsten geachtet, der sich die Wangen am hohlsten und bleichsten studiert und von der Welt nichts ersehen hat, als was seine Studier lampe bescheint.

Was so ost den in Albstern erzogenen Priestern der Katholiken vorgeworsen worden ist, daß sie an mechanische änßere Werke gewöhnt, ohne Kenntnis des Lebens und der Menschen, nicht würdig zur Sorge für die Seelen vordereitet werden, kaun man mit gleichem Recht auch auf viele protestantische Prediger anwenden, die in ihre Gemeinden treten und nur Bücher, nicht die Menschen kennen. In der Literatur aber wird unstreitig der überwiegende Einstuß der Philologie und Dialektik dem Glauben selber nachtheilig. Unter der erdrückenden Last von Sitaten wird das Herz leicht beengt, die Kritik-macht kalt und die Schranken der Bibel wie der symbolischen Bücher bedingen einen Mechanismus der Formen, der mit stereotypischen Redensarten und todtem Buchstaben.

ram den Geist oft eben so anstreibt, wie ihn die ingere Werkthätigkeit der Katholiken ausgetrieben.

Diese unter Büchern auferzogene theologische Kaste setzt nun auch später ihre Gewohnheit fort und gibt der Welt statt neuer Heiliger immer nur neue Bucher. Wenn man sieht, daß jetzt jahrlich tausend und mehr theologische Werke in Deutschland gedruckt werden und daß wenigstens neunhundert barunter Unsprüche machen, wozu einst die Apostel berechtigt waren, so muß man lachen oder sich ärgern über die Thorheit oder den Lügengeist dieser Welt. Wahrlich is ist ein Wahnwitz, von so viel tausend Buchern irgend ein neues Heil zu erwarten, schon deswegen, weil es ihrer so viele sind. Das Schlimmste aber ift, daß diese protestantische Bucherwuth durch den Bucher benutzt wird, und daß man die Religion und Moral mißbraucht, um für Andachts = und Ers banungsbücher ordentliche Fabriken anzulegen. ich behalte mir vor, darüber im Detail zu sprechen.

Abgeschen von diesen Mißbräuchen der Schrist, ver wollte nicht erkennen, daß der gewaltige Um- hwung des Denkvermögens und der Sprache, der ie Höhe der literarischen Bildung, auf welcher wir tht glänzen, herbeigeführt hat, unmittelbar an die nfänge des Protestantismus geknüpst ist. Wie ner titanenhaste Held, der die Blize des Capitols gewaltiger Hand aufgefangen, und auf die alten

Sotter zurückgeschlendert, zugleich des Wortes und der Schrift vor allen mächtig war, und in seiner deutschen Bibel den Felsen gegründet, auf dem die nene Kirche sich erbaut, so hat der Geist, desseu Berkünder er gesendet war, fort und sort mit der Freiheit des Denkens die Bildung desselben gepstegt, und von protestantischen Schulen und Universitäten ist zunächst alle Erndition der Wissenschaft, Spracke und Literatur ausgeganzen.

Indeß hat dieser nene Geift auch in der protofantischen Kirche sich bon den Banden der Antorität, die jeder Kirche den Haltpunkt gibt, nicht zu lbsen gewußt, und unwillig über die lastigen Seffeln, die Theologie ihrem Mechanismus überlaffen, und fich mit allen organischen Kräften auf die weltlichen Wif fenschaften und Kunste geworfen. Unter bem außern Schutz, den die protestantische Rirche gewährte, gewann die Philosophie, die Naturwissenschaft, Juris prudenz, Geschichte, Philologie alle die Freiheit, ohne welche fie zu der hohen Ausbildung, worin wir jett fie finden, nie hatten gelangen konnen, und somit war die Theologie mittelbar eine Trägerin der fchonften Bluthen der Cultur, unmittelbar felbst aber verbaute sie fich in ein System von Rucksichten und Beschränkungen, die fich ihr als Nothwendigkeit auf drangten, und mitten im Negiren und Protestiren, mußte sie doch etwas Positives festhalten, und sie

kounte das Princip der Antorität, Legitimität und Stabilität, wiewohl sie es am Katholicismus versworsen hatte, doch selber nicht entbehren, und nahm es nur unter ganz andern Formeln wieder auf.

Die Schattenseite, der Quell aller Schäden, Schwächen und Fehler im Protestantismus ist die kirchliche Halbheit. Dies gilt sowohl vom au-Bern Kirchenrecht, als vom innern Dogma. Der Protestantismus ist auf halbem Wege stehn geblieben, er ist das Justemilieu, das nach der Reformation in kirchlichen Dingen eingetreten ist, wie wir auch in politischen Dingen nach der Revolution ein solches -Insternilieu erlebt haben. Er hat die Fesseln der alten Kirche abgeworfen und doch keine ganze Freis. beit errungen. Luther, der den Geist aus der Gefangenschaft der Kirche erlöste, setzte ihm schon wieder Grenzen, und ließ ihn eigentlich nur bis in den Borhof, aber nicht über die Mauer. Der Erstarrung muß die Bewegung, dem Tode bas Leben, dem unveränderlichen Senu ein ewiges Werden fich entgegen. setzen. - Hierin allein hat der Protestantionins seine große welthistorische Bedeutung gefunden. Er hat mit der jugendlichen Kraft, die nach höhrer Entst wicklung brangt, der greisen Erstarrung gewehrt. bat ein Naturgesetz zu bem seinigen gemacht und mit diesem allein kann er siegen. Diejenigen mater den Protestanten also, welche selbst wieder in eine

13

Menzels Literatur, 1.

andre Art von Starrsucht verfallen sind, die Or doxen, haben das eigentliche Interesse des Kan aufgegeben. Sie sind stehn geblieben, und dürsen Rechts wegen sich nicht beklagen, daß die Kathol auch stehn geblieben sind. Man kann nur durch gen Fortschritt, oder gar nicht gewinnen. Wo t stehn bleibt, ist ganz einerlei, so einerlei, als wo Uhr stehn bleibt. Sie ist da, damit sie geht.

Die Orthodoren haben gegen das Papstthum dieselben Seiten herauskehren können, welche di gegen sie gerichtet hat. Dort sahen wir Stillst und hier wieder, dort Infallibilität und hier, Fanatismus und hier, dort eine Priesterschaft hier, dort viele Ceremonien und wenig Worte, viele Worte und wenig Ceremonien.

Die Rationalisten, die den Starrsinn der Bistabengläubigen bekämpfen, sind ins andre Extigefallen und ihr Widerwille gegen das ewige Anpre des Glaubens im Gegensatz gegen das Denken die allerdings oft geschmacklosen und mißbräuchlie Uebertreibungen in dem ewigen Gesalbader v Herrn hat sich bis zu einem entschiedenen Unglau und bis zu einem oft mit jüdischen Leidenschaften schwisterten Haß gegen die Person Christi gesteig Wenn nun dieses Extrem immer offen hervorge ten wäre, so hätte es sich in seiner Unnatur babgenutzt oder wäre entschiedener bekämpst worde

aber in den meisten Fällen hat der Unglaube und die Christverspottung gehenchelt, eine theologische Maske vorgenommen, das Unchristenthum für das wahre Christenthum ausgegeben und es gelehrt besweisen wollen. Dadurch ist die Theologie demoralissiet worden.

Auch hier hat wieder die Halbheit gestegt. Ein wahrer Unglaube ware leichter zu überwinden, als ein geheuchelter Glaube.

Die innern Gebrechen der Theologie waren zum Theil Folgen des gedrückten außern Zustandes der protestantischen Kirchen. Dieser mußte nothwendig demoralisirend wirken.

Bekanntlich wurde die protestantische Kirche schon in ihrem ersten Entstehen ein Werkzeng der weltlichen Politik und blieb von der weltlichen Macht abhängig. Je höher sich die römische Kirche über die Fürsten gestellt hatte, desto tieser gerieth die lustherische unter sie. Ansangs, da noch ein religiöser Enthusiasmus und Kanatismus glühte, spielten natürslich auch die protestantischen Seistlichen als fürstliche Seelsorger, Oberhosprediger und Diplomaten eine große Rolle. Aber das hörte mit dem Zeitalter Ludswigs XIV. auf. Die Schwarzröcke wurden verdrängt durch Grünröcke. Un die Stelle der seisten Beichtsbäter traten lustige Jagdgenossen und Maitressen.

Die protestantische Geistlichkeit trat in die Kategori der niedern Beamten zurud.

Es ist noch nicht lange ber, daß die Land pfarreien von luderlichen und groben Krautjunken "unter der Schurze" vergeben wurden, b. h. unter der Bedingung, daß der arme Candidatus Theologie das abgedankte Rammermadchen, die nicht meh brauchbare Maitreffe beirathe. Rabner bat in feinen Briefen und Thummel in feiner Wilhelmin diesen schändlichen Gebrauch um die Mitte des vori gen Jahrhunderts satyrisch gegeißelt; am aussuhr lichsten aber bat Nicolai in bem Roman Sebal -dus Mothanker den kläglichen Zustand der prote stantischen Kirche damaliger Zeit geschildert. Went fich damals ein armer Prediger unterftand, im ge ringften ben Launen eines kleinen Fürstlein unt Gräflein im beutschen Reich ober seiner Dirne, ober seinem Hofmarschall zu mißfallen, oder einem brn: talen Oberhofprediger und Superintendenten zu wi dersprechen, der wurde mir nichts dir nichts vol Umt und Brod gejagt und fand nirgends Schut.

Der größere Anstand, dessen sich die Höfe und Bu reaufratie besleißigen, hat wohlthätig auch auf di Kirche zurückgewirkt. Wenn allerdings noch Kirchen stellen vermittelst der Schürze vergeben werden, si gut wie Professuren, so gilt es doch nur die ehrbarer Tochter derer, welche die Stellen zu vergeben haben, oder ihre Bettern, und alles geht anständig zu.

Aber mit dem Anstand ist nicht zugleich die Bürde zurückgekehrt. Jede Würde besieht in der Freiheit, und unsre protestantische Kirche ist noch jetzt, wie chemals, unfrei.

Als vor hundert Jahren die Jesuiten in Dillins gen den Satz zu beweisen versuchten, der fatholische Glauben sen der absoluten Monarchie nützlicher als der protestantische, schlug: sie der Pralat Pfaff in Tübingen mit dem Gegenbeweise, daß keine Kirche stroiler sen als die lutherische, siegreich aus bem kelde. Als ein Hofpfaffe zu Copenhagen, Dr. Mas fins, offentlich zu schreiben wagte, die Fürsten mußten nicht sowohl aus Gottesfurcht, als vielmehr um ibres weltlichen Vortheils willen lutherisch werden, weil nur der lutherische Glauben unmittelbar einen göttlichen Ursprung der Fürstengewalt, ohne Dazwis schenkunft einer noch höhern geistlichen Gewalt, behaupte und weil nur bei den Lutheranern der welt= liche Monarch zugleich der Bischof, mithin Kaiser und Papst zugleich sey — als Masins dies behaup= tete und der ritterliche Kampfer für die Wahrheit und das Recht, der nie genug zu preisende Thos masins, unter allen Zeitgenossen allein Muth genug batte, eine so gottlose Schrift zu tadeln, fiel Alles über diesen Ehrenmann her, man nannte seine Meis

unng, taß die Religion zu etwas anders nütze sen, als zur Beschigung der absoluten Monarchie, ein Majestätsverdrechen, er mußte aus Leipzig, wo man alle seine Sachen consiscirte, flüchten, um dem Ker, bielleicht dem Tode zu entgehen, und in Copens hagen wurde seine Gegenschrift seierlich durch den Henker verbrannt.

So damals. In der Hauptsache hat sich aber seitdem nichts geandert. Die bischössliche Würde ist noch immer von den weltlichen Monarchen unzerstrennlich, und die Kirche wird durch Cabinctsordres regiert. Die Consistorien scheinen zwar eine gewisse aristokratische Gewalt zu haben, aber sie scheinen nur, sie sind in der Wirklichkeit nur das Organ des Ministeriums. Aus dem Cabinet empfangen sie die Liturgie, die priesterliche Kleidung, die Texte ihrer Predigten und die Vorschriften, wie sie Gottes Wort auf die Zeitumstände anwenden sollen. Die sudderne Geistlichkeit wird exercirt, wie das übrige Besamtenheer. Mit einem Wort, es gibt keine Priester mehr, sondern nur noch Staatsdiener in schwarzer Unisorm.

Die schwachen Versuche, eine Presbyterialvers fassung in der protestantischen Kirche einzusühren, sind allezeit mit Mißsallen vernommen und mit einer Leichtigkeit beseitigt worden, welche beweist, daß cs unmöglich ist, zwischen dem völlig servilen Klerus und den ihren eignen Weg gehenden Dissenters eine Mittelpartei zu bilden. Der Hof wird nie zugeben, daß ein demokratisches Element in die Kirchenverswaltung komme, und derjenige Theil des Volks, der sich ernstlicher mit Religion beschäftigt, wird den Priestern niemals trauen. Atso fallen unsre in der Regel wohlmeinenden Presbyterianer immer zwischen zwei Stühlen durch.

Roch lange wird ber Staat diese Gewalt über die Kirche üben, denn die Zahl der selbsissandigen Dissenters ist noch klein. Die Mehrheit des Volks hat sich in den frühern Jahrhunderten, was die religibsen Streitigkeiten betrifft, gleichsam erschöpft, es hat kein Interesse mehr für diese Sache, es beschäf= tigt sich mit andern Dingen, und so kommt ihm der Scrvilismus seiner Geistlichen und bas jeder Neues rung, jeder geistigen Erhebung feindselige Fortschlendern derfelben im gewohnten Beleise, gerade zu Statten. Es wird durch die Geistlichen nicht mehr has ranguirt, nicht mehr aufgereizt, und das ist ihm recht. Es kann glanben, was es will, es kann in die Rirche gehen oder nicht, ohne daß es darum von den Beiftlichen verklagt oder gequalt wurde, und das ist ihm auf der Stufe seiner gegenwärtigen Bildung gerade recht.

Daher das charakteristische Kennzeichen der pro-

testantischen Welt — der religidse Indifferent

Hierzu scheinen vorzüglich auch zwei Umstände beizutragen, denen man zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Einmal hängt im protestantischen Gotteb dienst alles von der Person des jeweiligen Geistlichen ab. Fur den Ratholiken find alle feine Rirchen gleich, und er verrichtet barin seine Andacht auch ohne ben Beisilichen, oder es ift wenig Unterschied, welcher Beifiliche dabei thatig ift. Darum herrscht auch, wenn ich so sagen barf, ein ungestörter Gleichmuth ber Andacht überall unter den Katholiken. Bei ben Protestanten aber kommt alles auf die Personlichkeit des Predigers an; nur seinetwegen und nur, wenn er da ist, kommt man in die Kirche, nur auf ihn sieht man, nur mit ihm beschäftigt mamfich, weil sonft nichts in der protesiantischen Rirche die Aufmerksams keit auf sicht. Absichtlich wird Sinn und Geift der Anwesenden von allem andern ab und auf den Prediger hingeleuft. Dieser hat ce nun in seiner Gewalt, die Andacht und den religibsen Sinn zu er heben oder herabzustimmen. Ift er selber fromm, begeistert und besitzt er ein großes Talent der Bereds samkeit, so wird er vielleicht eine weit größere Wirkung hervorzubringen wissen, als ein katholischer Pries fter, der in seiner Kirche mehr Sache als Person ift, es zu thun vermag. Ift der Prediger aber ohne

Ħ

1

13

wahre Frommigkeit, ohne Gaben und Takente, von der schläfrigen Gattung der Sewohnheitemenschen. ober gar ein eites Weltkind im Priefterrock, so mird er auch ben retigibsen Sinn sicher weit weniger zu nahren wiffen, als ce ein katholischer Priester vermag, den so vieles andere unterftugt. Der protestantische Pfarrer macht alles oder nichts aus feiner Go meinde; er allein kann die Kirche zum liebsten Aufenthaltsort ber Gemeinde machen, er allein sie aber anch allen verleiden. Es gibt nun leider sehr viele unbegabte Prediger, ohne alle hohere Beihe. Diefe find ce, welche die Gebildeten aus den Kirchen verscheuchen und nur bie Beerde ber Geistesarmen noch darin festhalten, aber ihre Andacht zu einem werthlosen Werk sonntäglicher Gewohnheit herabwürdigen, die nicht beffer ift, at die Kirchenschen ber andern. Beides wird Indifferentismus. Die Einen lassen sich die schlechte wässerige Predigt gefallen, weil es einmal Mode ist, im Sonntagsputz den Kirchensinhl ju drucken. Die Andern werden kuhl gegen die Re ligion, weit sie unmöglich so ckende Predigten anhd ren konnen. — Der zweite Umstand, der den Indiffes . rentismus befördert, ist der katechetische Unterricht. Der chrliche alte Meister sagt in seiner kleinen Schrift über die Einbikdungskraft sehr richtig: "Der Cornes lius Nepos und der Katechismus find uns, blos weit wir sie einmal unter der Ruthe gelesen, Zeitsebens

aus, aber in der Hauptsache ist die Bemerkung treffend und wahr. Eine große Menge Mei kann die Unterrichtsbücher, die ihnen in der S so viel Thränen und lange Weile gekostet, aus Alter und selbst bei der Ueberzeugung, daß st nothwendig gewesen seven, nicht ohne einen gehi Widerwillen ansehn. Dieses Spiel der Phan das mit den heiligsten und werthvollsten Geger den die Nebenbegriffe des Zuchtmeisters mit der the verbinden muß, hat den Indisserentismus als man denken sollte, besordert. Das handn mäßige, ja zuchtmäßige Abrichten in der un Ingend ertödtet oft den Sinn, den es wecken bilden will.

Man hat in den neuesten Zeiten das Schäl und den Katholiken gegenüber besonders anch Schimpfliche des Indisserentismus bei den Prote ten wohl gefühlt und es sich angelegen senn le demselben aus allen Kräften entgegen zu arbi Demnach ist die religiöse Controverse nicht nur gelassen, sondern sogar begünstigt worden, und selbe Censur, die in politischen Dingen wie ein gus wacht, hat alle ihre hundert Augen für die gidsen zugeschlossen. Da indes der Eiser der relig Doctrinairs die indisserente Masse des Publik nicht zu erhitzen vermocht hat, da die innern I

mittel nichts verschlagen haben, so ist man zu aus gern übergegangen, und hat das verhallende Wort durch consistentere Werke zu stützen gesucht. Diese neuen äußeren Werke sind theils die Union zwischen den getrennten protestantischen Confessionen, theils die Einführung einer neuen Liturgie, sämmtlich Mitzels sie eine festere äußere Consistirung des Protestantismus, durch welche wieder die innere Seele desselben erfrischt und belebt werden soll, wie anch in physischen Krankheiten durch äußere mechanische Stärztungen innere Erschlaffung gehoben wird. Man will die Muskeln des corpus Evangelicorum stärken, und hosst daurch, auch die überreizten und längst abgesumpsten Nerven wieder in eine gesunde Verfassung zu setzen.

Verkennen wir nicht, daß diese Neuerungen größtentheils zweckmäßig und vortrefflich sind, daß sie aber eine Opposition finden, weil sie etwas von oben her Gebotenes sind, was nicht unmittelbar durch ein kebendiges Bedürfniß von nutenher ersehnt wurde.

Die Tracht der protestantischen Scistlichkeit, bestonders die Perücken, waren entsetzlich abgeschmackt, aber die neue schöne Tracht glaubte man nicht aus der Garderobe eines Theaters erhalten zu dürsen, auf dem Werners "Weihe der Kraft" zum erstenmal gegeben wurde.

Die Liturgie der lutherischen Kirche hatte dem

poctischen und sentimentalen Geist der nenen Zeit Lingst nicht mehr gefallen; eine weit schönere wurde targeboten; ein Concilium, eine allgemeine Presbyte ialsynode hätte schwerlich etwas, oder etwas bessert zu Stande gebracht, und doch glaubte man, Priesterstand und Volk sen uicht genug zu Nathe gezogen worden.

Die Union der lutherischen und reformirten Kirsche war der sehnlichste Wunsch aller Vernünstigen schon vor drei Jahrhunderten. Sie kommt endlich zu Stande, aber kaum erregt sie Aufsehen und findet wohl gar Abucigung, weil sie von der weltlichen Behörde ausging.

Pietisten, Schwärmer, armes Bolk, was in Winkel einer Provinz Gott den Herrn auf seine eige ne Weise andeten wollte, und kleine Conventikel hielt mit Knien, Beten, Singen, wurde zu gleicher Zeit von Gensd'armen auseinander getrieben und einge kerkert. Warum sollten gerade sie au der so sehr ausgedehnten Toleranz keinen Antheil haben? Warum sollte der religiöse Eiser, den man den Beamten von oben her doch sehr eindringlich empsohlen, niemals da gelten, wo er sich von selber unten im Volk erzengte?

So wurde die Religion durchans als Sache der Loyalität behandelt. Man nahm für alle religibst Neuerungen das Unterthaneupflichtgesühl in Ansprud,

und indem man nicht eigentlich befahl, fondern nur empfahl, setzte man um so mehr eine entgegenkommens de Höstlickkeit überall voraus und so vildete sich im Schoose des Protesiantismus jene wunderliche relisgibse Höstlichkeit aus, die so recht unser Zeitalter charakterisirt.

Wirft somit der Protestantismus auf seiner dus
ßern Seite viele und starke Schatten, so hat er doch
sehr viel innres Licht, und wir sollen über seinen Mängeln nie vergessen, was Großes er geleistet hat
und welche noch größere Verheißung in ihm liegt. Wurde jener Riesenkampf Luthers und seiner ruhmgekrönten Wassenküber nicht um die theuersten Interessen der Menschheit gekämpst? Und wenn sie nicht Alles thaten, kann man sie darum anklagen? Ist es
micht vielmehr an uns, das noch sehlende zu thun?
Die bisherigen Leisungen des Protestantismus folgten
sehr natürlich auf einander, jede einseitig aber alle
zusammenhängend und weiterführend. Noch sind wir
auf dem Wege, aber wir gehen doch, wir stehn nicht
still, wenigstens nicht alle.

Luther reinigte den dick mit Schmuß überfüllten Brunnen der Kirche und sührte einfach zur reinen Duelle der Schrift zurück. Daß seine nächsten Nachsfolger am Buch staben hingen, war natürlich. Daß die Trockenheit des Buchstabens den Gefühlsglauben, dem Arndt-Spenerschen Pietismus hervorrief, war

wieder ganz natürlich. Daß im Gegensatz gegen beide wieder der Verstand sich geltend machte, darf eben so wenig wundernehmen, als daß er, wie ims mer ein Extrem das andere hervorrust, dis zur krasssessen Zweiselsucht und Freigersterei ausartete. Endlich war es abermals natürlich, daß sich ein vergleich en des historisches Versahren jenen einseitigen, allein vom Buchstaben, Gesühl oder Begriff ausgehenden Theorien entgegensetze, und daß damit zugleich die oben schon unter dem Katholiciss mus erwähnte romantische und mystische Reaction in Verbindung trat.

Betrachten wir die protestantische Orthodoxie noch zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, so mussen wir die Pietisten segnen, die uns zuerst von diesem todten Buchstadenglanden, und gistigen Gezänk zu befreien ansingen. Diese Orthodoxie des 17ten Jahrhunderts lag wie ein Alp auf ganz Norddeutschland. Man entsetzt sich, wenn man in diese Periode unstrer Ge schichte zurückblickt, die Streitigkeit über den Erpptocalvicismus ze. die Hexenprozesse und zene zahllosen popelhasten Scharteken liest, in denen sich die Geistlichen von damals anschimpsten, auschrien, angisteten. Da der Buchstadenglaube der herrschende war und sich durch die servile Gestinnung seiner Auhänger mit Hülse der Fürstengunst auf Universitäten und in den ersten Kirchenstellen eben so fortpstanzte, wie früher ti den Katholiken die Scholastik und der Jesuitis: ms, so hielten diese alten Blocke lange wieder.

Das fromme Gefühl empörte sich zuerst gegen en todten Buchstaben, erst später der klare Berstand. Der sehr ehrwürdige Spener, eine der liebenswers hesten Erscheinungen des Protestantismus, kämpfte don ein Jahrhundert früher mit dem geschwollenen distmolch Karpzow, che Lessing mit dem dumsten Hauptpasior Gdze in Hamburg kämpfte. Doch eidemale siegte das gute Herz über das Bose und er gute Kopf über den schlechten.

Obne mich in's Detail der altern deutschen Rirs engeschichte einzulassen, will ich nur bemerken, daß er von Spener beforderte Gefühlsglanbe, nachdem fich Popularität verschafft hatte, alsbald sich in er von dem Grafen Zinzendorf zu Anfang des origen Jahrhunderts gestifteten Herrenhutersette blirte, und insofern für einige Zeit aufhorte, inneralb der protestantischen Kirche weiter zu wirken. die herrschenden Pfaffen waren schlau genug, diejes gen Elemente, die ihnen zuwider waren, auszus heiben und lieber die randigen Schaafe in eine eine Hurde sperren, als in der allgemeinen großen rt und fort Unstedung verbreiten zu laffen. Waren st die Pietisten isolirt, so konnte man sie wie die uben als Fremde mißhandeln, brauchte sie nicht ehr als Bruder zu berücksichtigen.

Diese Ausscheidung der Pietiffen trug nicht mo nig bazu bei, gerade bas entgegengesette Element, den Zweifel und Unglauben, in der protestantischen Rirche zu begunstigen. Wenigstens wurde die deuts sche Theologie dem von Frankreich eindringenden Geif Voltaire's kräftiger gewehrt haben, wenn etwas mehr deutsches Gemuth in ihr gewesen ware, wenn sie nicht das Gefühl bannisirt und an die pictiftis Schen Dissenters-abgegeben hatte. Mit den franzk sischen Schmutsschriften, die in grobem Druck auf schlechtem Papier damals ziemlich häufig übersett wurden, drang auch die Freigeisterei als neue Mode nach Deutschland. Man vergleiche die hochst interes fanten Memoiren des preußischen Freiherrn v. Poll nätz und die frivolen Gedichte Hofimannswal daus, um klar zu erkennen, wie die franzbsische Um sitte und Gewissenlosigkeit auf deutschen Hofen, um ter dem deutschen Adel und in den deutschen Städten allmählig einnistete. Der jetzt vergessene, aber außerst geiftreiche Schummel, schrieb unter der Regierung Friedrichs II. ein Buch, dem er den Titel "der kleine Voltaire" gab, worin er nachwick, wie weit der fran zosische Unglaube bereits in Deutschland verbreitet Er erwähnt darin vieler absurder Schriften, worin eine genial seyn sollende Gotteslästerung ge predigt murbe, und erzählt uns von den damaligen atheistischen Orden auf deutschen Universitäten :

trafen diese Uebel nur die hohern Classen, die mit rankreich im lebhaftesten Berkehr der Mode und ekture standen, so trat bald auch ein Mann auf, er dem gemeinen Bolk Berachtung des Christen= ums und dagegen eine moralische Vernunftreligion n Geschmack Rousseau's und der franzosischen Phis sophie predigte. Dies war der berüchtigte Genes elsuperintendent und nachherige Gastwirth Karl Friedch Bahrdt. Seine Schriften (vom 3med Jes i, Moral für alle Stände, Bibel im Volkstone 2c.) regten so großes Aufsehen, daß sich das hochste Reichsricht genothigt fab, ibn 1778 seiner geistlichen Burin an entsetzen und zu bannistren. Er war ein groer und etwas platter Gesell, aber boch ein Martyrer er von ihm erkannten Wahrheit und insofern ungleich ürdiger als die heutigen Schleicher und Heuchler on Rationalisten, die dasselbe glauben wie Bahrdt, ber es nicht mehr laut sagen, sondern nur sub roa zu verstehen geben. Noch platter als Bahrdt und hne dessen Feuer schrieb Manvillon ein "einzig vahres System der dristlichen Religion," worin er ben diese Religion angriff. Im Jahr 1783 erschien borus, ein von Wunsch verfaßtes antichristliches Buch, das viel Aufsehen erregte. Um beißendsten and giftigsten waren aber die Schriften Paalzows (hierokles. Porphyrius. Geschichte des Aberglaus bens. Geschichte der religiosen Grausamkeit 2c.), der

mit der Wuth eines Sanskulotten über alles, was nur mit dem Christenthum zusammenhing, hersiel, und den Gott der Christen ein blutgieriges Ungeheuer nannte. Auch erschien am Ende des vorigen Jahrhunderts eine "natürliche Geschichte des großen Propheten" worin Christus als ein ziemlich alberner Romanheld auftritt.

Den wissenschaftlichen Mittelpunkt dieser Literatur bilden die berühmten Wolfen buttelschen Fragmente, die von Lessing herausgegeben wurden, und worin wirklich mit dem ausgezeichnetsten Scharssinn die scheinbarsten Zweisel gegen das Christenthum erhoben wurden. Dieses Buch hat für alle irreligiösen und unmoralischen Kothschriften von jener Zeit an dis auf Gustow herad als Autorität dienen müssen. Ein Beweis, wie gefährlich es ist, wenn edlere Geister sich nicht bewahren und dann den uns saubern Geistern zu einem erwünschten Borwande dienen.

Später ist der Atheismus im Indifferentismus, wie Feuer im Rauch aufgegangen.

Die gebildeten Stände beschäftigten sich weit mehr mit Philosophie und Poesse als mit Theologie und fingen sogar bald an, sich wieder zum Supras naturalismus und selbst zum Katholicismus zu neis gen. Nur in den niedern Classen der Gesellschaft pflanzte sich der Atheismus fort, besonders seitdem die franzbsischen Einquartirungen so viel Frechheit vers breitet hatten. Dem Pobel ist es eigen, die abgetras genen Kleider der Vornehmen anzuziehen und damit nach seiner Weise zu prahlen.

Erst in ganz jungster Zeit hat ter Atheismus sein haupt auch wieder in der schonen Literatur ers hoben. Ohne Zweifel hat die Heuchelei in der Theologie und die Pruderie in der Poesie diesen neuen Gegensatz der offnen Frechheit hervorgerufen. Außerdem aber hat das schlechte Beispiel der neuesten franzosischen Romantik, die unfre deutsche Romantik an Bartheit nicht erreichen kann, daher durch die ruchlos seste Ausbeutung aller erdenklichen Laster uns wenigstens an einer relativen Energie zu übertreffen sucht, und die Frankhafte Nachahmungssucht, die den Deuts ichen antreibt, auch die größten Gemeinheiten und Abgeschmacktheiten unsrer Nachbarn zu copiren, einis ge sittenlose Jünglinge dahin gebracht, bas alte ruchs lose Treiben, wie ce im oben genannten "kleinen Boltaire" geschildert ist, als etwas Neues wieder auf's Tapet zu bringen. Atheismus und Unzucht, diese uralten Geschwister, werden uns von jungen Menschen, die noch nicht das Mannesalter erreicht haben, mit einer, den Franzosen abgeborgten Dreistigkeit als die hochsten Leitsterne des Lebeus empfohlen. Sie neus nen sich die jeune Allemagne, und bilden die Propas ganda einer so nichtswurdigen Tendenz, daß man

盟

SI

it 4

DIC

Ti

(II II

HIS

· III

43 \*

ihnen zwar nicht früh und stark genng entgegentreten kann, doch aber nicht eigentlich besorgen darf, sie werden Einsluß genng gewinnen, um mit ihrer nor ralischen Pest großes Verderben unter der deutschen Jugend anzurichten. Sie gereichen der deutschen Lieteratur in der jetzigen, zu so vielem Guten vorges schrittnen Zeit, zu großer Schande, aber die Gesahr, die Verpestung, mit der sie uns drohen, wird ohne Zweisel durch die gesunde, sittlichekräftige Natur des Wolkes abgewendet werden.

Der Voltairianismus hatte schon viel tiefer Bur zel in Deutschland gefaßt und wurde dennoch als ein fremdes Uebel glucklich ausgeworfen. Die atheisische Literatur wurde schon in der zweiten Halfte des vor rigen Jahrhunderts durch einige edle Theologen ver drängt, welche das in unserm Volk immer wache moralische Gefühl gegen die den Franzosen entlehnte, mit dem Unglauben gepaarte Frechheit waffneten Diese Theologen sahen aber zugleich ein, daß der alt todte Buchstabenglaube eben so wenig helfen konne daß im Gegentheil gerade diese starre alte Theologi jene Ausschweifungen hervorgerufen hatte. Sie rich teten daher ihre Neuerung, wegen welcher man si Reologen nannte, sowohl gegen den Buchstaben glauben als gegen den Atheismus. Sie wollten we der die Schrift trotz der Vernunft, noch die Vernun trotz der Schrift, sondern Schrift und Vernunft g

gleich und im Einklang haben. Dahin arbeiteten zus nachst die drei Patriarchen der neuen deutschen Theos logie, Michaelis in Gottingen, Semler in Halle, Ernefti in Leipzig von dem Standpunkt der fritis schen Bibelforschung aus, und Mospeim, Gel lert vom Standpunkt der Moral aus. Sie, die noch der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ans gehoren, hatten zahlreiche Schüler. Den oben er= wähnten Schriften der Freigeister trat der ehrmurdige Spalding 1770 mit seinen vertrauten Briefen "über Religion" und seinem (in der Schrift "die Religion, eine Angelegenheit der Menschen" niedergelegten) Bcs weise entgegen, daß das Christenthum die humanste Religion sey. Eben so schrieb Seiler in Erlangen süber den vernünftigen Glauben an die Bahrbeit der christlichen Religion." J. G. Rosenmuller lieferte sogar historische Beweise für die Echts beit des Christenthums, und gegen den fanatischen Christenfeind Paalzow schrieben Luberwald und Rleuker, gegen Mauvillon Bartele, gegen Bahrdt ber berühmte Kanzelredner Reinhard 2c. Die fitts lich reine, wenn auch nicht gerade biblische Philosos phie von Reimarus, Mendelssohn, Kant, die fromme und wirklich christliche Philosophie Jakobi's und Herbers und überhaupt der Ernst und die Wurde, mit er sich auch die weltlichen Wissenschaften und die Doesse umkleideten, drangten die schwachen Versuche

ihnen zwar nicht früh und stark genug entgegentre ten kann, doch aber nicht eigentlich besorgen darf, sie werden Einsluß genug gewinnen, um mit ihrer moralischen Pest großes Verderben unter der deutschen Jugend anzurichten. Sie gereichen der deutschen Literatur in der jetzigen, zu so vielem Guten vorgeschrittnen Zeit, zu großer Schande, aber die Gesahr, die Verpestung, mit der sie uns drohen, wird ohne Zweisel durch die gesunde, sittlich-krästige Natur des Volkes abgewendet werden.

Der Boltairianismus hatte ichon viel tiefer Bur, zel in Deutschland gefaßt und wurde bennoch ale ein fremdes Uebel glucklich ausgeworfen. Die atheistische Literatur wurde schon in der zweiten Halfte des bos rigen Jahrhunderts durch einige edle Theologen ver drängt, welche das in unserm Volk immer wacht moralische Gefühl gegen die den Franzosen entlehnte, mit dem Unglauben gepaarte Frechheit waffneten Diese Theologen sahen aber zugleich ein, daß der alt todte Buchstabenglaube eben so wenig helfen konne daß im Gegentheil gerade diese starre alte Theologi jene Ausschweifungen hervorgerufen hatte. Sie rich teten daher ihre Neuerung, wegen welcher man fi Reologen nannte, sowohl gegen den Buchstaber glauben als gegen den Atheismus. Sie wollten w der die Schrift trotz der Vernunft, noch die Vernun trotz der Schrift, sondern Schrift und Vernunft z

gleich und im Einklang haben. Dahin arbeiteten zus nachst die drei Patriarchen der neuen deutschen Theos logie, Michaelis in Gottingen, Semler in Halle, Ernesti in Leipzig von bem Standpunkt ber fritis schen Bibelforschung aus, und Dospeim, Gel lert vom Standpunkt der Moral aus. Sic, die noch der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ans gehoren, hatten zahlreiche Schuler. Den oben er= wähnten Schriften der Freigeister trat der ehrwürdige Spalding 1770 mit seinen vertrauten Briefen "über Religion" und seinem (in der Schrift "die Religion, eine Angelegenheit der Menschen" niedergelegten) Bes weise entgegen, daß das Christenthum die humanste Religion sen. Eben so schrieb Seiler in Erlangen süber den vernünftigen Glauben an die Wahrbeit der christlichen Religion." J. G. Rosenmuller lieferte sogar historische Beweise für die Echts beit des Christenthums, und gegen den fanatischen Christenfeind Paalzow Schrieben Luderwald und Kleuker, gegen Mauvillon Bartels, gegen Bahrdt ber berühmte Kanzelredner Reinhard 2c. Die fitts lich reine, wenn auch nicht gerade biblische Philosos phie von Reimarus, Mendelssohn, Kant, die fromme und wirklich christliche Philosophie Jakobi's und Herders und überhaupt ber Ernft und die Burde, mit ber sich auch die weltlichen Wissenschaften und die Poesie umkleideten, drängten die schwachen Versuche

der Freigeister gänzlich in den Hintergrund und die Theologie gewann freie Bahn. Die Klippen, die ihr zu Anfang des vorigen Jahrhunderts gedroht hatten, lagen hinter ihr.

Iwar behielt sowohl der alte Buchstabenglauben, als der Pietismus und die Freigeisterei noch ihre Ropräsentanten in der protestantischen Theologie, jedoch trug die größere Toleranz des philosophischen Jahr hunderts, die gesellige und ästhetische Ausbildung und in der Theologie selbst das historische Verfahren, der wissenschaftliche Geist sehr viel zur Dämpfung des Hasse und zur völligen Unterdrückung der alten phibelhaften Polemis bei.

Unter den jungern Korpphäen des Buchstabens glaubens zeichnete sich hauptsächlich der letzte Carps zow in Helmstädt, Seiler in Erlangen, Zeller in Berlin und besonders die berühmten Tübinger Storr, Flatt, Steudel aus, um so mehr, als sie kämpsen und durch Wetteiser in der Gelehrsams keit den Neologen die Waage halten mußten. So ziemlich in der Mitte hielten sich Morus, Doderlein, Ammon, Stäudlin, Bretschneider. Weniger durch Dogmatik und Theorie, als durch kristische Bibelforschung, schlossen sich an die Rationalissen an, der Hersteller des Bibeltertes Griesbach in Jena, der berühmte Orientalisk F. K. Rosens müller, J. G. Eichhorn, Wetstein, Mats thai, Heß, Bater, Gesenius 2c. und die zahlreichen Bearbeiter der Kirchengeschichte, unster denen Spittler, durch pragmatische Uebersicht und Unpartheilichkeit, Plank durch Entwicklung der Dogmen namentlich des Protestantismus selbst, Schrökh durch äußerst sleißige Sammlung des his storischen Materials, Neander durch streng wissenschaftliche Kritik der älteren Kirchenlehre sich den größeten Ruhm, außer diesen aber Walch, Henke nache, Baumsgarten, Stäudlin, Schmidt, Marheinecke, Augusti, Tittmann, Münter, Gieseler, Münscher, Füßli, Hoßbach 2c. sich mannigsasche Berdienste erwarben.

¥

Der wissenschaftliche Geist hatte sich der ganzen Theologie bemeistert, daß alle Partheien der kritischen und historischen Forschung gleich sehr bedursten, die Altgläubigen, um zu zeigen, daß ihr Buchstabe auch Seist habe, die Rationalisten um zu zeigen, daß ihre Vernunft auch in der Schrift gegründet sen, und die Pietisten, um zu zeigen, daß auch ihre Religion des Gesühls und der Liebe schriftmäßig und die echt biblische sen. Daher wurden alle Partheihäupter große Gelehrte und Kritik und Geschichte die gemeinschaftliche Wasse.

Im Wesentlichen halten die Supranaturas listen oder buch stadengläubigen Altluthes raner mit den gefühlgläubigen Pietisten und protestantischen Mystikern zusammen ges gen die vernunfts oder benkgläubigen Ra tionalisten, obgleich jene erstern wieder unter ein auder sehr gesondert sind.

Die Rationalisten, deren Sauptstütze innerhall der Theologie die vorhin schon erwähnten biblischer - Philologen, Drientalisten, Kritiker und Historika sind, stützen sich außerdem auf die weltliche Philo sophie, und zwar, wie naturlich, zunächst auf Rant, dessen aristotelische, kritische, von jeder Schwarmere entfernte Methode, ihnen am meisten zusagen mußte Sie konnten nicht besfer das ihnen verhaßte Mysit sche in der Religion beseitigen, als indem sie mi Rant die absolute Wahrheit dahingestellt fenn ließer und nur eine relative annahmen. Gie fagten, mai konne das Geheimnis der Gottheit auf keine Weis entrathseln, es sen also besser, dasselbe auf sich be ruhen zu lassen, als durch falsche Erklärungen bei Sinn der Menschen zu bethoren, und Aberglauber und hierarchischen Trug zu befördern; und es sep bei der Unerklärlichkeit der gottlichen Dinge, de Menschen allein wurdig, Gott burch Sittlichkeit un durch Gebrauch des, Täuschung und Lüge entlarven den Verstandes zu ehren. Es ist nicht zu leugnen daß diese theologischen Kantianer, ja selbst die reine Zweifler, wie der Wolfenbuttelsche Fragmentist, al eine Opposition, wenn sie nur nicht einseitig mi ihren Extremen siegen, ein wohlthätiger Sauerteig ir Protestantismus sind. Die Rritiker, die Belden des Berstandes, sind die Engel, die mit dem scharfen bligenden Flammenschwert der Denkfraft in das Pas tadies der Kirche gesendet find, um die unwürdigen Bewohner auszutreiben. Einer Maffe gegenüber, die in rober Sinnlichkeit, in dumpfem Gefühl ober in blindem Autoritätsglauben entartet ift, einer Begegenüber, die auf jedem aufgeschlagenen Blatte nur beweist, wie weit wir noch zurud find, welchen unendlichen Weg der Geist noch voraussieht, haben diese Manner eine Arbeit übernommen, die des menschlichen Geistes eben so auf die hochste Weise würdig ist, als er die schwerste Aufgabe für denselben son muß. Die Sinnlichkeit und die Gewalt der Phantasie, das Gemuth und alle angeborne Schwäs den der Menschen sind die Mächte, gegen deren Entartung und Verderbniß sie ankämpfen und der Verstand, das kleine Richtmaß; ist das einzige Werkjeng, mit dem sie die Hohen und Tiefen des alten kelsen bewältigen wollen. Wenn die Art, wie die Denkfraft angewendet wird, auch selbst der Werderb. niß unterworfen ist, so ist schon die bloße Freiheit ihrer Anwendung für das menschliche Seschlecht von unermeglichem Vortheil, benn nur im Bilben reinigt fich die Kraft. Zu dieser Freiheit gehört unmittelbar die Mittheilung, die Oeffentlichkeit, ober vielmehr se besteht nur im offentlichen Denken ober Reden, gen die vernunfte oder denkgläubigen Rastionalisten, obgleich jene erstern wieder unter eins auder sehr gesondert sind.

Die Rationalisten, deren Hauptstütze innerhalb. der Theologie die vorhin schon erwähnten biblischen - Philologen, Drientalisten, Kritiker und Historiker find, stugen sich außerdem auf die weltliche Philos sophie, und zwar, wie naturlich, zunächst auf Rant, dessen aristotelische, kritische, von jeder Schwarmere entfernte Methode, ihnen am meisten zusagen mußte. Sie konnten nicht besfer das ihnen verhaßte Musik sche in der Religion beseitigen, als indem sie mit Kant die absolute Wahrheit dahingestellt sen ließen und nur eine relative annahmen. Gie fagten, man konne das Geheimniß der Gottheit auf keine Weise entrathseln, es sen also besser, dasselbe auf sich bes ruhen zu lasseu, als durch falsche Erklärungen den Sinn der Menschen zu bethoren, und Aberglauben und hierarchischen Trug zu befördern; und es sen, bei der Unerklarlichkeit der gottlichen Dinge, Menschen allein wurdig, Gott durch Sittlichkeit und durch Gebrauch des, Täuschung und Lüge entlarvenden Verstandes zu ehren. Es ist nicht zu leugnen, daß diese theologischen Kantianer, ja selbst die reinen Zweifler, wie der Wolfenbuttelsche Fragmentist, als eine Opposition, wenn sie nur nicht einseitig mit ihren Extremen fiegen, ein wohlthatiger Sauerteig im

rotestantismus sind. Die Kritiker, die Helden des derstandes, sind die Engel, die mit dem scharfen ligenden Flammenschwert der Denkfraft in das Paadies der Kirche gesendet find, um die unwurdigen Bewohner auszutreiben. Einer Masse gegenüber, die in rober Sinnlichkeit, in dumpfem Gefühl ober n blindem Autoritätsglauben entartet ift, einer Ges ichichte gegenüber, die auf jedem aufgeschlagenen Blatte nur beweist, wie weit wir noch zurud find, welchen unendlichen Weg der Geist noch voraussieht, haben diese Manner eine Arbeit übernommen, die des menschlichen Geistes eben so auf die hochste Weise wurdig ist, als er die schwerste Aufgabe für denselben son muß. Die Sinnlichkeit und die Gewalt der Phantasie, das Gemuth und alle angeborne Schmas den der Menschen sind die Mächte, gegen deren Entartung und Verderbniß sie ankampfen und der Verstand, das kleine Richtmaß, ist das einzige Werkjeug, mit dem sie bie Hohen und Tiefen des alten kelsen bewältigen wollen. Wenn die Art, wie die Denkfraft angewendet wird, auch selbst der Berderb. nis unterworfen ist, so ist schon die blose Freiheit ihrer Anwendung für das menschliche Seschlecht von mermeglichem Vortheil, denn nur im Bilden reinigt ich die Kraft. Bu dieser Freiheit gehört unmittelbar ie Mittheilung, die Oeffentlichkeit, oder vielmehr e besteht nur im offentlichen Denken ober Reden,

benn ein Gebanke an fich, im Innern verschloffen, kann so wenig frei genannt werben, als es möglich ift, ihn zu unterbruden. Daß nun jene Rritifer alle religibsen Gegenstände zur Sprache bringen, ift an fich ein unsterbliches Berdienft, wenn fie es auch noch nicht auf die vollkommenste Weise thaten. Sie behaupten das ewige Recht der Gedankenmittheilung und machen dieses allgemeine Recht zu ihrer Pflicht, und hüten als sehr ehrenwerthe Wächter ben einzigen Weg, auf dem die Meinungen sich austauschen, die Ueberzeugungen fich lautern konnen. Gie zeigen je den offenen Frevel, der sich hinter den Schild ber Religion fluchten will, achtsam an, und ziehen bie verborgenen an das Licht. Sie zwingen ben Gegner Rede zu stehn und strafen die Dummheit, die ohne Beruf herrschen will, und die Arglist, die eine schlechte Sache verheimlicht, um sie nicht vertheidis gen zu muffen. Wer erkennt nicht ben Segen rely gibser Mittheilung, gegenüber jener asiatischen Ab. geschlossenheit, da kein Volk weiß, was über den Bergen geglaubt wird.

Es liegt etwas schlechterdings Nothwendiges in dieser Prüfung des Verstandes. Jeder Mensch sindet in sich den Verstand als ein intellectuelles Gewissen und er vermag die Stimme desselben durch Täuschuwgen des Sinnes oder Gefühls zwar lange, doch nicht für immer zu übertäuben. Dies Gewissen regt sich

ber auch im Ganzen bes Bolterlebens und vernicht in jenen Täuschungen die Wurzeln des Unrechts nd des Elends. Es ist die reine Mathematik und ogit bes Berstandes, die uns verlieben ift, um die jarmonie aller in und liegenden Krafte zu erkennen nd zu bewahren. Sie kann die blubende Sinnliche it nicht hinwegbenken, aber fie maßigt bas Ueberallen der finnlichen Kraft; sie kann das tiefe Geihl nicht aus den Herzen klügeln, aber sie führt die ahnsinnige Leidenschaft in die Grenzen der gefunden latur zurud. Wenn baber bie Sinnlichkeit uns zu elenlosem Gogendienst verführt, bas Gefühl ertobtet nb ben Werstand gefangen nimmt, wenn bas überannte Gefühl den Leib abtbotet und den Berstand ftumpfsinnigem Hinbruten ersticken will, so wird en dieser Berstand das gestorte Gleichgewicht er nnen und durch die Erkenntniß wieder herstellen. ennoch kann der Verstand selbst in eine ganz ahnhe Tyrannei entarten, fofern er ausschließlich herrs jen will, und dieses Extrem tritt in der Regel ein, bald ber Berftand fiegreich ein Extrem ber Sinnpkeit oder der Leidenschaft überwunden hat. erstand, ber über die nachtliche Welt, darin sinne be Triebe und monstrofe Leidenschaften durcheinans r wuhlen, ein überraschendes Licht verbreitet, woran is Ungeheure sich verzehrt, wie Traumbilder, wenn & Auge den Tag sieht, wird eben so bald zur frese

senden Feuersflamme und will nichts dulden als fich. Raum hat er ben Sogen entlarvt und gesturgt, fo bannt er das schone Geheimniß des Gottlichen ganz aus der finnlichen Natur; kaum hat er die Raferei der Leidenschaften bewältigt, so läugnet er die Ofe fenbarungen des Herzens. Kaum hat er die Aristos kratie der Priesterkaste besiegt, so errichtet er selbst wieder den Wohlfahrtsansschuß, der jeden für kopflos crklart, der Gott nicht blos im Ropfe hat. und dies ist die Krisis seines Fanatismus, constituirt die Denkkraft sich als bas Absolute, allem Senn zu Grunde Liegende, und dekretirt von ihrem 3ch herab das Dasenn Gottes ober der Vernunft, oder wie ihr das Ding nennen wollt. An der Hand der Phi losophie haben beutsche Theologen alle Stadien die Ps Verstandessiebers eben so consequent und gleiche zeitig, nur mehr verstedt, durchgemacht, wie die Pos litiker praktisch und dffentlich in der französischen Revolution.

Man gab das todte Wort wieder auf, um ein lebendiges Denken an seine Stelle treten zu lassen, aber auch dieser Fortschritt geschah noch in der einsseitigen Richtung, welche die Resormation vorgezeichenet hatte, ja er hat zum Extrem der Lehre gesührt. Erst mit der Alleinherrschaft des Begriffs über das Wort, selbst das heilige, erreichte jene Lehre den Eulminationspunkt, die bestimmt schien, den Sinnen.

glauben zu zerftoren, und ben Gefühleglauben berborzurufen. Man ließ einseitig nur bas Denken Gots tes gelten und verschmähte jede Borftellung, jedes Gefühl des Göttlichen als Täuschung, ja bas Wort selbst wurde mit Recht nur als ein Bild betrachtet, das an fich nichts und etwas nur durch den lebendis gen Begriff fen, und bas ben freien Begriff nie fefe feln durfe. Die Unterordnung des Wortes unter den Begriff war unstreitig ein großer Fortschritt, aber die Ausschließlichkeit eines Denkglaubens, die Berwerfung der Vorstellung und des Gefühls mar nur wieder die alte Einseitigkeit. Man glaubte nur, mas man beweisen konnte, wie das Gin mal Gins, und da man den Glauben aus dem Beweise ableiten wollte, der felbst nur aus dem Glauben geführt konnte, so mußte man in die seltsamsten Widerspruche und Trugschlusse gerathen. Wenn nichts so segens= teich gewirkt hat, als die verständige Erkenntniß des frühern firchlichen Berberbens, wenn auch bas Dens ken Gottes, die Reflexion über die ewige Harmonie ber Dinge der mahren Andacht niemals fehlen follte, wenn auch gerade fie es ift, die une die Bilder und Gefühle von Gott nicht vertilgt, aber reinigt, fo ift boch auch kaum ein rober Gotzendienst, kaum ein dumpfes Andachtsgefühl, kaum ein fklavisches Wortes beten so plump und arm gewesen, als jene logischen Beweise von den Eigenschaften Gottes, die das höchste Wesen zu analpsiren streben, wie der Mineralog ein Fossil, und deren letzter Satz: ich glaube, weil ich denke! doch nie eines ersten: ich denke, weil ich glaube! entbehren konnte.

Während sich eine Menge Ungläubiger, Atheb ften, Deiften, Materialisten, seit Boltaire und hume, ober seit den Wolfenbattelschen Fragmenten Friedrich dem Einzigen dreist von der Kirche los fagten, fie anfeindeten oder fie wenigstens gleichgultig auf sich beruhen ließen, bildete sich dagegen innerhalb der Rirche eine eigenthumliche Gattung von Mineurs, die unter der Maske der Kirchlichkeit und Recht gläubigkeit doch ganz desselben Unglanbens lebten Lächelnd lehren die Herren ihre liebe theologische 3w gend, der Unglauben sen eben der mahre apostolische, urdriftliche, durch Bernunft und Schrift erwiesene Christus selbst, — sie verleugnen ihn nicht Caube: - er ist ihnen ein gar lieber Mann, aber sie legen ihm alle ihre Plattituden in den Mund und er wird durch exegetische Taschenspielereien bald zu einem Kantianer, bald zu einem Hegelianer, bald zu einem andern - aner gemacht, wie es dem herrn Professor beliebt. Es kommt ja doch alles in unsrem gelehrten Zeitalter nur auf die Auslegungskunft an, und mar konnte sogar ein Bonze seyn und auf die symbo lischen Bucher bes Fo schworen und doch vermit telft einer geschickten Exegese ben bummen Bucher

einen so bernunftigen Sinn unterftellen, als man nur immer Luft hatte. Das Wort lagt man fiehn, man schwort sogar barauf, aber man benkt babei etwas Andres. Sollte die reservatio mentalis etwas sen, mas die katholische Geiftlichkeit allein in Erb. pacht genommen batte? Sollte es allein unter ben Katholiken schlaue Jesuiten geben durfen? Sind wir nicht auch pfiffige Leute? Doch ich will nicht uns gerecht seyn. Etwas Unlauteres ift in ber Sache, aber ce liegt vielleicht nicht im 3wed, nur im Mit tel. Die Leute wollen nicht heucheln, sie glauben es nur thun zu muffen, in guter Absicht, um burch bie set fromme Mittel das wahre Wohl der Menschheit ju befordern. Sie wollen auf diese normale, legitime, lirchliche Weise allmählig und unmerklich, blos durch eine Uebersetzungskunst, die alte Dummheit des Glau bens in die neue Weisheit bes Denkens umwandeln. Es liegt sogar, wenn man will, etwas Rührenbes in der lebenslänglichen Mühe, den ungeheuern, in den tiefften Wurzeln rubenden, himmelauftrebenden, mit tausend Schlingpflanzen, Ranken und üppigen Blumen durchflochtenen Urwald der Bibel durch exes getisches Ausrotten, Ausjaten und Beschneiden end. lich in das kahlmanfige, mit ein Paar nach frangd. fischer Sartenkunft mathematisch-zugeschnittenen Iarusbeden burchfreugte, und von einem fleinen philosophischen Springbrunnlein maßig belebte Vernunft.

spstem eines Halbkantianers oder Halbhegelianert umzuarbeiten. Tragisch ist es wenigstens, wenn dam die Arbeit nach fünfzig Jahren vollendet ist und der wackere Arbeitsmaun sich seines Werkes strenen will, siehe da kommen andre Leute, die sehn den Urwald noch stehn, den alten heiligen Wald, an den nimmer eine Art rührt, und alles was der Arbeitsmann gethan, war Trug, er hatte den Wald nur in seiner Einbildung umgehauen, das kahle Taxusgärtlein erkstitte nur in seinem denkgläubigen Kopfe.

Die Lächerlichkeit, ihre Bernunft aus ber Bibd herauskunsteln zu wollen, ware vielleicht unerklarlich, wenn die Herren nicht gerade auf diese Berleitung aus der Bibel einen großen praktischen Werth legten Die Bibel und ihre Bernunft find unvereinbar, mar um lassen sie sie nun nicht getrennt von einander? Warum wollen fie mit aller Gewalt zusammenrei men, was nun und nimmer zusammenreimt? Ant wenn sie auch von der Untrüglichkeit ihrer Vernunft überzeugt sind, so sagt ihnen doch ein go wisser Instinkt, daß dieser Vernunft etwas fehlt, um sie eindringlich zu machen; sie verschmähen also nicht bie von ihnen selbst verachtete, die ihnen so sehr in Wege liegende, oft sogar verhaßte, aber boch von Bolk heilig geachtete Bibel durch die gehörige Zu stutzung und Auslegung zu einer Urkundsperson ihre - Vernunft zu machen. Die Bibel ist einmal im un bestrittenen Besitz der Autorität; sie wissen, wie viel der Besitz werth ist, und suchen daher, sich in diesen Besitz zu setzen. Wenn die Bibel nicht durch ihren-Geist und Buchstaben in der Gemeinde herrschte, würde sich um dieses lästige Buch gewiß kein Rastionalist bekümmern.

Die Art, wie man die Bibel nun maltratirt, um die moderne Vernunft der Rationalisten aus ihr herauszutorquiren, ist so erbaulich als mannigfaltig. Die Einen, an deren Spite Paulus in Beidelberg steht, sagen, man muffe die Erzählungen der Bibel anerkennen als Berichte von mahren Thatsachen, biese Thatsachen aber, die nur scheinbare Wunder sepen, ließen sich allemal naturlich erklaren. Daß Christus bei der Hochzeit war, sen richtig, daß statt des Baffers Wein zum Vorschein gekommen fen, bas sen eben so gewiß; aber Christus habe das Wasser nicht durch ein Wunder, sondern durch ein klein wenig Tafchenspielerei verwandelt. Lazarus sen nicht bom Tode, wohl aber vom Scheintode aufgeweckt worden, benn Christus sen kein Wunderthater, wohl aber ein Arzt gewesen zc. Die Andern verwerfen die Wahrheit der Thatsachen und erklaren die biblis schen Erzählungen für Mythen und Gleichniffe, binter benen Philosophien und Mythen ber frühern Zeit zersteckt sepen. In diesem Sinne hat noch jungsthin Strauß ein scharfsinniges Werk geschrieben. Menzels Literatur. 1. 14

witzig hat Steffens auf den Widerspruch in dieser doppelten rationalistischen Exegese ausmerksam gemacht, und gefragt: "ob man denn Wunder in einem Gedicht aus der Physik erklaren wolle?"

Beide Erklärungsweisen reichen jedoch nicht hin, die Ehrfurcht vor Christi Person zu erschüttern. Trotz aller natürlichen Auslegegungen sieht man in ihm das hohe Ideal der sittlichen Welt und das bleibt ein ewiges Wunder. Trotz aller mythisschen Auslegungen sieht man in ihm den Zerstörer des alten Heidenthums, den Begründer einer neuen, ganz andern Zeit, den neuen Adam, den ersten im göttlichen Geist Wiedergebornen, den Vater einer neuen geistigen Menschheit.

Die Kritiker verderben nicht so viel als die Schwäher. Jüngere Nationalisten fallen zuweilen auf poetische Sitate, um die Löcher ihrer Vernunst damit zu flicken. So hat Einer Göthes König in Thule und das "trank nie einen Tropfen mehr" mit dem Leiden und Sterben Iesu in Verbindung ges bracht, und der Vibel noch eine Ehre anzuthun ges glaubt, wenn er sie mit Göthe vergleicht. Es wird vielleicht noch ärger kommen. Die ästhetische und philosophische Verbildung bemächtigen sich allmählig aller Gebiete der Literatur, und in den Köpfen junger naseweiser Dozenten liegt wie in einem Räucherpuls verglase alles durcheinander.

Bu geschweigen ber ältern Rationalisten Nitzsch, Greiling, Theiß, Rindervater, Bartels 2c., unter denen wohl der berühmte Canzelredner Reinhard in Dresden der populärste ist, glänzen neben Paus lus hauptsächlich sein Freund Johann heinrich Bog, von dem später unter den Dichtern mehr die Rede sen wird, Tzschirner, der nicht so listig wie Paulus, sondern frei und kriegerisch auftrat, der Leipziger Krug, der noch trivialere Gedanken als Paulus in einem gefälligeren Style vortrug, daher den Haufen mehr gewann, der ruftige Kirchenzeis tungeschreiber Zimmermanu in Darmstadt, der gleichwohl auch gegen den Zeitgeist schrieb, Rohr in Weimar, die Preußen Gesenius und Weg. scheider, die jungst mit den Supranaturalisten in so heftigen Rampf geriethen 2c. Es waren viele hundert Namen anzugeben, aber ich wurde mich wohl huten, sie alle zu nennen, auch wenn ich sie alle kennte, denn fie vermehren sich in solchem Gras de, daß in zehn Jahren schon wieder gang andre Namen unter ihnen vorleuchten werden. Es genugt, das eine Princip zu bezeichnen, bem diese Bielen alle huldigen.

Den Rationalisten verwandt, doch keine ihrer Beschönigungen theilend, steht der liebenswürdige, hypochondrische, unlängst verstorbene Joch mann, der über Theologie schrieb, ohne Priester zu sehn und

seinen Namen, so lange er lebte, nie genannt wissen wollte, in seiner Art einzig da. In den anonymen, bei Winter in Heidelberg erschienenen "Betrachtungen über den Protestantismus" deckt er alle Mängel der protestantischen, hauptsächlich der deutschen und engslischen Theologie und Kirche schonungslos, aber mit tiesem Gesühl für Recht und Wahrheit auf. Stefs sens geistreiche Klagen über die falsche Theologie enthalten ebenfalls sehr viel Wahres.

Die Supranaturalisten, die das Ueberna turliche im Christenthum schlechthin anerkennen, ohne es befritteln, oder erklaren, ja nur über bas Unerklars liche sich wie Schleiermacher beruhigen zu wollen, som dern die gerade ihre Freude am Geheimniß als sob chem haben, theilten sich von Anfang an in Buch stabengläubige und Gefühlsgläubige, Ortho dore und Pictisten. Von der ersten, ber Storr'schen Schule in Tubingen zc. haben wir schon geschrieben. Wir gehen zu den Gefühlegläubigen über, muffen abet auch unter diesen wieder die mehr kirchlichen Sents mentalen von den eigentlichen Pietisten und Sektirern gerade so unterscheiden, wie wir die mehr kirchlichen Rationalisten von den eigentlichen Freigeistern unters schieden haben. Denn die Gefühlsgläubigen sind am Ende so klug gewesen, wie die Denkglaubigen und haben das kirchliche Terrain zu behaupten und zu beherrschen versucht, wogegen sie früher entweder von

in Buchstabengläubigen excommunicirt wurden oder ch freiwillig isolirten.

Wie Kant auf die Denkgläubigen, so übten Derer und Jakobi auf die Gefühlsgläubigen den großen Einfluß. Im vorigen Jahrhundert herrschte aber ioch zu sehr der Rationalismus und der Buchstabens slaube vor, als daß die Gefühletheologen innerhalb er Kirche große Fortschritte gemacht hatten. Lavas er sowohl als Jung Stilling erscheinen nur als Dilettanten, hatten ihren Wirkungefreis unter den laien, und galten als halbe Seftirer. Sie maren die rsten, die, seitdem Thomasius den Hexenprozessen ein Ende gemacht hatte, den auf die Schrift und Berunft allein angewiesenen Glauben von neuem auf Thatsachen einer in die unfre unmittelbar hineinra= senden Geisterwelt begründeten. Lavater predigte nicht ur den Gefühlöglauben, fondern mischte auch so viel Phantaste hinzu, daß man ihn schon vor mehr als unfzig Jahren des Katholicismus verdachtigte, wie er enn wirklich auf die Glaubensänderung des Grafen Stollberg einwirkte; überdics aber huldigte er dem Beisterglauben, ben, nach bem Borgange ber Saßerschen Beschwörungen, hauptsächlich Jung 5tilling in seiner "Theorie der Geisterkunde" preigte, und an die Beisterseherei die triviale Muganendung knupfte, man solle fromm und glaubig seyn, amit man nicht einst als Gespenst umberwandelu

muffe. Stilling war ein guter lieber schwacher beutscher Mann, wie es beren so viele gibt, aber alle seine Schriften haben eine Physicgnomie der bornirten Angst, die sie mir von seher unerträglich gemacht has ben. Es ist noch derselbe frasse Aberglaube der Hexenprozesse, den er predigt, aber in jener ältern Zeit war boch biefer Aberglaube noch kräftig, man wagte noch ein Bundniß mit dem Teufel, und ließ es sich in der Walpurgisnacht bei Spiel und Tang gefallen. Aber nun, die verruchte, nie genug mit Hohn zu brandmarkende, Schwächlichkeit der modernen deutschen Bildung, hat auch von diesem alten Aberglauben, wie von allem Alten, das Dumme behalten und nur das Kräftige weggelaffen. Un die Stelle des Uebermuthe mit dem die Alten der Holle entgegenzogen, ist jest Furcht, an die Stelle des Kampfe, Flucht getreten. Statt des Faustischen Höllenzwangs, der den Teufel selbst zum Anecht des Menschen bandigte, sieht man jetzt nur in blinder Anabenangst betende und flennende Manner mit Geberdungen, als ob ce Weiber maren.

Weit bedeutender tritt Eckartshausen auf, der zwar den Visionen nicht allein Unsmerksamkeit schenkte, und nicht blos in den frommen Schauern schwelgte, welche dieselben erwecken, sondern der zusgleich tiefer Denker war, und uns in dem "Salzbund Gottes" ein sehr interessantes, aus den Ideen Jakob

Bohme's und der Rosenkreuzer geschöpftes System hinterlaffen hat. Noch origineller, wenn auch nicht burch ein Spftem, doch durch einzelne bligende Wedanten und eine kernige, sonderbare Sprache ausgezeiche net, erscheint Samaun, dem erst ju neuerer Zeit der perdiente Ruhm geworden ift. Noch etwas frus her in der erften Salfte des vorigen Jahrhunderts predigte Edelmann die Alleinherrschaft der Liebe, ber wirklichen Bruderliebe der Menschen unter einans ander, im Gegensatz gegen die etwas abgeschmackte Liebe der Herrenhuter zu Christo, mit dem sie in der That wie Madchen mit einer Puppe ein kindisches Spiel trieben. Ich erwähne diesen Edelmann um so mehr, als er in mehreren Handbuchern noch ims mer unter der Firma eines gottlosen Atheisten neben den Voltairianern mitläuft, was er wahrlich nicht verdient.

Eine eigenthümliche Bahn schlugen Daub und Schwarz in Heidelberg ein, indem sie die Theologie mit der Schelling'schen Philosophie in Verbindung brachten. Später ging Daub zu Hegel über. Cios dius huldigte dagegen unter den Protestanten am meisten Jakobi. Krummacher suchte in Herders poetischem Sinne durch Parabelu zu wirken, die ihm großen Ruhm erwarben.

In neuerer Zeit bildete sich aus der alten Buchkabentheologie, die überall noch Anhänger behielt.

2. B. Sarms, Scheibel in Breslau, (als i Schüler sich Steffens noch unlängst zur vers testen Observanz des Lutherthums bekannte) eine Schule des auf die Schrift sich grundenden, friti und wissenschaftlichen Gefühleglaubens. Spige steht Tholuk, ihr eifrigster Vorkampfe Bengstenberg, verwandt mit ihr Guerice, I ft.cin. Tholuk hat sich ein unsterbliches Berdienst die Geschichte der orientalischen Mustik erwor deren edelste Bluthen er in ein Bouquet gewu hat. Hengstenberg ift im Gefühl der theologischen! irrungen von Zorn ergriffen worden, und wahrlid ehre diesen Zorn, denn ich theile ihn sattsam, Hengstenberg ist unduldsam, schüttet das Kind bem Babe aus, eifert ohne Gerechtigkeit, und ist um selbst schuld, wenn er nichts ausrichtet. ? muß die Huhner aus dem Garten jagen konnen, selbst deshalb die Beete zu zertreten.

Neben der Kirche sind Dilettanten und Sek in jüngster Zeit nicht unthätig gewesen, Stein einem neuen Gebäude zusammenzutragen, und ist dabei auf verschiednen Wegen der Forschung der zu dem Punkte gelangt, wo Jung Stilling si geblieben war. Die Geiskerlehre bildet den s berkreis, in dem der Altar der neuen Kirche at richtet wird. Schon Horst warf in seiner "Zat blibliothek" und "Dämonologie" gleichsam verl Blicke in die Geisterwelt, schämte sich aber an sie zu lauben und sammelte nur mit historischer Treue, vas dahin einschlug. J. F. v. Mener bekannte sich icht nur mit Freimuth, sondern sogar mit Stolz zu dem Geisterglauben und unterstützte ihn durch eben fo viel philosophischen Tiefsinn als excgetische Gelehrsamkeit. Seine "Bibelerklärungen," scin "Sades," feine "Blatter fur hobere Wahrheit" und die von ihm herausgegebenen "Wahrnehmungen einer Seherin" nehs men in ber mystischen Literatur ber neuesten Zeit ben ersten Rang ein. Zwar ist darin ein gewiffes ans bachtiges Geschwäß, das blos subjective Empfindungen ausbrudt, mit den tiefften und reichften Gebanten gepaart, inzwischen darf man es nur wie Wasser bom Goldsand ablaufen lassen. Auch sein Stolz ist bisweilen beleidigend für Andersdenkende, allein kann man diesen Stolz einem Geiste verdenken, ber von ben Flachköpfen des Tages mißkannt und gerade um des Edelsten willen, das ihm eigen ist, für einen aberwitzigen Schwärmer gehalten wird? und ist ber Stolz nicht beffer, als erheuchelte Demuth? Die Wahrnehmungen einer Seherin find eine Frucht bes Magnetismus, und wohl in geistiger Beziehung die reifste, die von diesem neuen Baume des Erkennts nisses gepfluckt worden. Sie enthalten ein System, das in der Mitte steht zwischen dem von Jakob Bohme und Swedenborg, und überhaupt, zur Bermitts

lung aller einander innerlich so nahe verwandten me stischen Systeme bient, indem es einem von Wasserwolken vielfach durchbrochenen, aber eben deshalb sie verbindender, Regenbogen gleicht. G. S. Schubert, ein Schuler Schellings und ausgezeichneter Naturphilosoph, hat in seiner "Geschichte ber Seele," "Symbolik des Traumes," so wie in fast allen seinen nas turwissenschaftlichen Werken die Beziehungen des Magnetismus auf eine bobre Welt nachzuweisen gesucht und dabei einen eben so frommen, als tiefpoetischen Sinn und nicht weniger Gelehrsamkeit als praktische Naturkenntniß bewährt. Auch die von den Basler Pietisten herausgegebnen Reden von Sellsehen den, die noch wenig bekannt scheinen, bilden einen sehr interessanten Bestandtheil dieser Literatur. End lich haben Justinus Kerner, der Dichter, und Eschenmaner, der Philosoph, durch ihre Schriften über die Seherin von Prevorst in den letzten Jahren allgemeines Aufsehen erregt, und dadurch auch Gorres und Franz Baader veranlaßt, Verwand tes über altere und neuere Visionars mitzutheilen. Schade nur, daß die Gesichte der Seherin von Prevorst une nicht nur in Bezug auf bas Object, sondern auch in Bezug auf die subjective Art ber Auffaffung zu. Jung Stilling zurudgeführt haben, namlich zu gemeinen Spuckgeschichten und zu der gemeinen Gespensterfurcht. Das ift eine armselige,

Ihnungen, die sonst im Magnetismus, in den Vissonen andrer Scherinnen und Seher und in den Dis vinationen der Mystiker liegen, nicht leicht auknüpfen lassen, und die dem Mißbrauch der Gläubigen, dem Spott der Ungläubigen allzuviele Seiten blos gibt.

Eine der merkwurdigsten Erscheinungen in der neuesien theologischen Literatur ift die Werbreitung der Lehre Swedenborgs, durch Uebersetzung seiner Schriften von Tafel und Hofaker in Tubingen. Diese Lehre hangt zwar durch ein innerliches Band mit der alten orientalischen und romantischen Mystif zusammen, aus dem sudlichen Saamen ift aber in der nordischen Heimath eine ganz eigenthumliche Pflanze aufgesproßt. Man kann ihn den protestanti= schen Muhamed des Mordens nennen, sofern er nicht nur eine neue Lehre, sondern auch eine neue Kirche verkundet; und nicht nur wie Luther auf die Schrift die alte Offenbarung und die Vernunft, sondern auch eine neue, ihm selbst als dem Propheten gewordne Offenbarung auf unmittelbare himmlische Gingebung Wie aber im Charakter der heißen Zone Muhameds Lehre die der Knechtschaft ist, so ist im Charakter des Mordens Swedenborgs Lehre die der Freiheit, die kuhnste, die es geben kann. Sie sagt daher den poetischen Rationalisten (wie Gothe, ber ihr huldigte) nicht weniger zu, als den Auhaus

gern des Magnetismus, und es ware nicht unmbge lich, doß fie noch eine große Berbreitung finden und spåter einmal einen machtigen Gegensatz gegen bie ros manische Mystik, welcher ber Suden immer treu bleiben wird, bilden konnte. Das Charakteristische die ser Lehre ist der consequenteste Protestantismus, die Opposition einer absoluten Freiheit und Gelbstbestims mung gegen die gottliche Bestimmung des Menschen. Alles was der Mensch diesseits und jenseits des Iv des werden kann, wird er nur durch fich felbst, burch Die Richtung, die er sich selbst gibt, und wenn ar nicht in die höheren Regionen eingeht, so ist es sein eigner Wille, so thut er es blos deswegen nicht, weil ihm nicht wohl darin ist, weil er gemeinere Umges bungen vorzieht. In dieser Lehre ift alles heiter, klar, wohnlich, man ist darin wie zu Hause, und das Wunderbare, was wir jenseits ahnen, und die Schre den davon fallen weg. Es gibt in ber That keine Lehre, die dem Weltverstande ber heutigen Zeit mehr zusagte. Sie ist, hinsichtlich der Selbstbestimmung dem Kichtianismus und dadurch allen Freiheitsideen ber modernen Wissenschaft auf's innigste verwandt. Gelbst der Umgang mit der Geisterwelt erscheint das rin als etwas sehr Naturliches. Swebenberg gehört dem Rorden an, der selbst in seinen Bewohnern von ber magnetischen Kraft durchdrungen ist, wie die Bifionen und sonambulen Zustande aller hoben Mordlander,

der Debridenbewohner, der Gronlander, der Schamas ne 2c. beweisen. Der animalische Magnetismus ist dort so naturlich wie der physische, das innere Licht so gewohn= lich wie das Mordlicht und wie dieses eine Selbsterleuchtung ber Erde, eine Uebersetzung des Planeten in die Sonne ift, so das innere Licht des Magnetis sirten eine Selbstapotheose des Menschen, eine Uebers setzung des sterblichen Individuums in die unsterblis che Geisterwelt, wenn auch Beibes in fehr beschränks tem Maaße; und nicht ohne eine Tauschung, die nothwendig in der Umkehr der Berhaltnisse liegt. Der nordische Seher und das Mordlicht erhellen uns nur die Nacht, find aber weit entfernt vom Tage, und dem, der in feiner Lehre wandelte und einst den wahren Himmel tagen sieht, bem wird senn, wie einem, der nur das Mordlicht gesehen, es für die Sonne hielt und plotzlich biese felbst sieht.

Ich glaube mithin, die Lehre Swedenborgs wird, so sehr sie auch von einer Seite her zur Aufklärung über die religiösen Dinge beitragen muß und so expaben sie auch rücksichtlich ihrer, auf Freiheit gegrünzbeten Moral ist, doch immer einen Gegensatz bilden gegen die ältere und romantische Lehre von der, von oben her begnadigenden Liebe. Gewiß aber, wenn die erbärmliche Trivialität und Ideenlosigkeit der Theologie allmählig mehr und mehr der tiesern Forschung

weicht, wird Swedenborgs Lehre nicht ohne großen Einfluß bleiben.

Deutschland eine große Menge von eigentlich soge nannten Pietisten oder Stilten im Lande, die außer der Bibel und einigen Traktätlein fast keine Literatur haben, oder sich an ältere Mysliser, an Whme, Sichtel, Gutmann, Arndt, Tersteegen, Bewgel ze. halten, und mehr für sich in stillem Conventisel beten, als sich auf dem literarischen Forum herungtreiben. Unscheinbar und geräuschlos schlägt dieser Pietismus seine Wurzeln in die Tiefe, und sindet manuigsache Nahrung, wenn auch keineswegs oder nur selten in neuern Büchern, doch desto nicht in neuern Empfindungen, in der Mißstimmung der Zeit.

Da wo der gemeine Mann, den schreienden Mißklang zwischen dem was ist und dem, was seyn sollte, ahndend, sich in tieser Andacht zu Gott stächtet, sehe ich den Anfangspunkt großer Dinge. Anr im Pietismus geht der Mensch rückwärts bis zu jener innersten und tiessten Quelle geistiger Verjüngung, aus der ein neuer Strom des Lebens bricht, wenn der alte versiegt ist. Alle anderen Richtungen unsrer Zeit bewegen sich mehr nur auf der Oberstäche wir der und durch einander.

. Wie der Protestantismus den Uebergang vom Sinnlichen zum Verstande, so bezeichnet der Pictis,

mus den Uebergang vom Verstande zum Gemuth. Ist aber dieser Kreislauf vollendet, hat Vorstellung, Begriff und Gefühl, jedes in einseitiger Herrschaft sich durchgebildet, so werden sie in harmonischer Durchs dringung von Neuem die Idee gebären. Der Pietist mus wird einst den Uebergang zu einer neuen, die ganze gebildete Welt beherrschenden, Mystif bilden.

Der Pietismus muß nothwendig drei Erisen erleben, und wir besinden uns noch in der ersten. Er.
muß anfangs noch an den Protestantismus gedunden,
noch von dessen Einstuß beherrscht erscheinen, weil er
von kleinem Ansang beginnend nur muhsam sein Dasenn unter Beibehaltung der alten Formen fristet.
Zugleich ist diese Periode die politische und weltliche,
und der Pictismus wird nicht nur durch die herrschenden Kirchen, sondern auch durch den Zeitgeist
niedergedrückt. In einer zweiten Eriss aber wird
er über beide herrschend werden, und in das Extrem,
der Einseitigkeit fallen. In der dritten endlich wird
er mit dem Protestantismus und Katholicismus sich
versöhnen und eine neue Kirche begründen.

So widersinnig diese Prophezeihung, in unserer, den religiösen Interessen sast abgestorbenen, indisserenten, weltlichen Zeit dem großen Hausen derer erscheinen möchte, welche gar nicht an die Zukunst' denken, oder sie nur mit Idealen weltlicher Staaten erfüllen, so wird doch eine kleine Minderzahl mit

mir übereinstimmen. Die Wenigen, die in dieser Zeit von Gott erfüllt sind, werden nicht zweiseln, daß wieder eine Zeit, wenn auch spät kommen wers de, da das religiöse Interesse jedes andere beherrschen wird, und daß der Pietismus der Weg dazu sen, daß in ihm die nene Verjüngung des verachteten, Glaubens und die Verschnung der bisher getreunten Religionsparteien vorbereitet werde.

Denen, welche die Macht einer religibsen Go sellschaft bezweifeln, wenn sie nicht in eine stark außere Kirche consolibirt ift, muß bemerkt werden, oaß bie Pictisten, theils in der gegenwartigen Beit wirklich noch zu vereinzelt, schwach und vom Eins fluß der bisherigen Systeme noch beherrscht in uneinig und oft zu verderbt find, um eine machtige Rirche herzustellen; daß ce theile aber auch gar nicht im Wesen des Pietismus liegt, sich außerlich geltend zu machen und mit weltlicher Macht zu umfleiden. Der Pietist lebt im Gemuth und wendet sich von allen Aengerlichkeiten ab. Der Strom der Gefühle consolidirt sich schwer, und wo nur immer innerlich empfunden wird, ist nicht einmal ein Lehrsystem, geschweige denn die starre Form einer sichtbaren Kirche leicht gegründet. Dennoch ist die Macht des Ges fühls ohne alle außern Hulfsmittel und Schutzmel ren stark genug, sich zu verbreiten, und die außern Schranken fremder Rirchen eben so zu überschreiten,

als sich selbst äußern Berfolgungen zu entziehn. Diese Macht besteht unsichtbar und unantastbar, und tänscht siede Berechnung ihrer Segner. Niemand kann vershindern, sie dereinst zur herrschenden zu machen, und ist sie dies geworden, so werden wir Erscheinungen sehn, die niemand erwartet hätte.

Die ersten Anfange des Pictismus zeigen noch ben ganzen Ginfluß des Protestantismus, aus dem fie hervorgegangen. Die ersten Pietisten wollten nur den reinen Protestantismus darstellen, in derselben Weise, wie die Jesuiten den reinen Katholicismus. Daher find fie auch ein vollkommenes Gegenbild ber Jesuiten. Die innige Gemeinschaft mit Jesus, der burchgebildete Roman der Seelenliebschaft, die Buß= sertigkeit, die Zerknirschung, die Entzückung und die Visionen, endlich die aufopfernde Dienstfertigkeit, die Bekehrung der Heiden, die Missionen nach fremden Welttheilen find beiden genfein, nur daß die Jesui= ten damit heuchelten, und nur die Zwede der Hierars die verfolgten, mahrend die Pietisten das nach ihrer Meinung Sute um fein felbst willen thaten. Pictisten wollten aufangs nur einen geläuterten Protestantismus und sich keineswegs von der protesians tischen Kirche trennen. Wo dies geschah, war ce doch immer nur im Namen des reinen Protestantiss mus, und schon daß es geschah, zeigt noch von dem Einfluß des alten Systems. Indem sie eine außere

Rirche grundeten, hulbigten sie noch gleich den üb gen Protestanten nicht sowoht dem Gefühleglaub allein, sondern auch einem Wortglauben, einer t stimmten Lehre. Daher find auch ihre kleinen Ri chen ganz nach dem Typus der protestantischen g Wie die Protestanten sich in Lutheraner un Reformirte trennten, so die Pietisten in Serrnhute und Methodisten. Wie die Lutheraner sich im nort lichen Deutschlaud in einer festen und einigen Rirch consolidirten, und Luther gleichsam als ihren Me narchen anerkannten, so thaten die Herrnhuter i demselben Lande daffelbe, und ihr Monarch mar Bin zendorf. Wie die Reformirten bagegen in der Schwei hier Zwingli, dort Calvin anhiengen, so folgten di Methodisten in Eugland hier Weslen,, dort White field.

Diese kleinen Kirchen gehören einer Nebergange periode an, und können keine große Ausdehnung un keinen sesten Bestand haben. Weit wichtiger al diese ordinirten Pictisten sind die zahllosen ander die überall zerstreut sind, und die beim Mangel eine außern Bandes, ein desto stärkeres innerliches vere nigt. Sie sind die Masse, die noch keine Gesia augenommen hat, worin die Bildungen noch wech seln, die erst auf die Zukunft wartet, um sich zu rei nigen, zu erweitern, desinitiv zu gestalten.

In diesem Chaos zeigen fich eine Menge unreife und verderbte, traurige und abschreckende Erscheinun= Die Gemuthekraft weiß sich noch nicht von den Einfluffen der Sinnlichkeit und einseitigen Berfandebrichtungen zu befreien. Diese fremden und widersprechenden Einflusse richten daher große Berir= rungen und Zerruttungen in ben Gemuthern an, und treiben zu Unnatur und Wahnfinn. Nicht bas Ses muth ist Schuld daran, fonbern nur die Sinnlichkeit und eine falsche Verstandesbildung, welche fich der im Gemuth liegenden ungeheuren Kräfte. bedienen und sie migbrauchen. Gelbst Betrug mischt sich ein, Scheinheiligkeit, Gitelkeit, Gigennut. Daber finden wir unter den Pietisien sinnliche verderbte Menschen, die mit den Gegenständen ihrer glubenden Andacht eine mahre Unzucht treiben; arme Gunder, die fich aus denselben Ursachen in die Arme der pietistischen. Onade und Wiedergeburt fluchten, aus welchen einige andere ihres Gleichen katholisch werden; halbgebildete Schwärmer, die mit Auslegung der Schrift und Prophezeihen die Köpfe verrücken, ohne die Herzen zu erwarmen; Fanatiker, die fich im eigenen Blut bas den und selbstmorderisch opfern, um, wie sie sagen, für Christus zu fterben, gleich wie Christus fur uns gestorben ist; endlich Heuchler aller Art, besonders in den niedern Rlaffen, Raufleute und Gastwirthe, die sich auf dem religibsen Wege Räufer und Gafte

~

Weise Krippenreiterei treiben und kokette Weiber, die unter dem Namen einer büßenden Magdalena nur die sündige spielen wollen. Alle diese Mißbräuche sind indeß nicht dem Pietismus an sich, sondern der Stellung zuzuschreiben, in welcher er sich jetzt noch befindet. Der Weltgeist, dem der Pietismus noch erliegt, treibt auf solche Weise Hohn und Spott mit ihm.

Eine große Zahl von Pietisten sucht diesem Weltgeist dadurch zu entsliehn, daß sie sich von allem in dischen so weit als möglich zurückzichn und nicht einmal mehr denken wollen. Dies ist der Quietismus im Pietismus, sein Extrem, die einseitigste Berirung, deren er sähig ist. Zu diesem Quietismus sind die niedern Klassen am geneigtesten, weil der Stolz und Hochmuth der Unwissenheit denen am leichte sten wird, die wirklich am unwissenheit denen am leichte ganz abgeschwächten Vornehmen suchen den Quietismus, um felbst in der äußersten Impotenz noch eine Wollust zu sinden.

Am schlimmsten sind die blutigen Pictisten, deren Phantasie durch die Bilder von den Wunden des Lammes total verdorben ist. Eine Fleischerbauk ist in der That kein Altar. Diese Blutbader sind der reine Gegensatz der Nationalisten, aber beide sind gleich gesthmacklos.

Die Menschen sollen allerdings gleich senn vor Bott, wie vor dem Gesetz, aber so wie der einzelne Burger, wie ihn Talent und Glud begunstigen, fich ein größeres Bermogen erwerben kann, als ein Underer, also auch kann er in religibsen Dingen, wenn er mit Beift und Gaben verfehn ift, fich etwas zus legen, seine Idee von der Gottheit etwas reichlicher aus: flatten, ihr ein etwas saubereres Kleid anziehn und ihr in seinem Geist einen etwas schönern Tempel erbauen. Es ware wenigstens der frasseste Terroriss mus der Gleichheit, wenn wir Andern verdammt sen sollten, uns unsern Gott so homdopathisch zu bedünnen, wie die Deisken, und der ganzen kernge= sunden Menschheit die religibse Heftik der Denkglauanzukrankeln. Dennoch ware bieses Auspumpen alles religibsen Lebens noch nicht so abscheulich als die kannibalische Lust, womit unsre Pietisten, die das den Rationalisten abgeschröpfte Blut eingefogen zu haben scheinen, sich selbst und alles, was sie nur berühren, mit Blut beschmieren, und immer nur in Blut und Blutgedanken baden. Jene dkonomischen Denkglaubigen, denen selbst die Rirchen mause noch zu fett sind, führen nur das lawsche Blutsaugersystem in die Theologie ein, wahrend diese bluttrunkenen Pietisten wahre Sebtembris seurs sind und um das Kreuz fanzen wie um die -Onillotine, glucklich, wenn fie nur Blut sehn und

Z {

AL.

İ

in Blut baden konnen. Sie unterscheiden sich von den Sanskulotten in der That nur dadurch, daß sie das Blut um des Opfers willen interessirt, während jene das Opfer nur um des Blutes willen interessirte. Beides läuft aber im barbarischen Resultat auf eins hinaus. Also, wenn es seyn muß, lieber verdurstet, als im Blut erstickt.

Alle diese Verirrungen hindern indeß nicht, daß sich der Pictismus immer mehr ausbreitet und in der Achtung selbst der Gebildeten immer mehr steigt. Als Religion des Gemüthes ist er ein unentbehrliches Vedürsniß derer geworden, denen der Wort= und Denkglauben der Protestanten nicht mehr genügen kounte.

Der Pietismus findet am meisten Anhang unter den niedern Klassen der Gesulschaft, theils weil diese minder verdorden sind als die höhern, theils weil sie nicht so sehr in den Genüssen der Erde schwelgen, um den Himmel darüber zu vergessen. Da, wo das seine Gift der Unsittlichkeit und die hochmuthige Weltsklugheit noch nicht so tief eingedrungen, ist das Gemüth noch frisch und stark, der höchsten und Längsen Entzückung fähig. Und da, wo änßerlich Noth und Mangel, Verachtung und Unfreiheit herrschen, sucht der Mensch sich gern die innerliche Freiheit, das insnerliche Glück. Es sucht den Himmel, wem die Erde nichts bietet. Und sollen wir die innere lebendige

Barme, welche die großen Massen des Bolks im Dietismus ergriffen und sie fremdlich schirmt gegen den Frost des Lebens, sollen wir den blubenden Sinn. für Liebe, ber in die kleine Gesellschaft flüchtet, weil ihn die große zuruckstößt, sollen wir die innere Erhes dung mißbilligen und verdammen, die den Frommen den letzten Rest von menschlicher Würde fichert, wenn Niedrigkeit, Armuth und Laster sich verbunden, sie niederzutreten. Es ist der niedrigste Stand, es sind die Armen, welche die Massen der pietistischen Geklischaften bilden. Ist es nicht ein schöner Zug dies fis Bolks, daß es in der eignen Bruft ben Stern findet, der ihm in der Nacht des Lebens leuchtet? Ift diese verachtete Frommigkeit nicht die einzige Schutzwehr gegen thierische Abstumpfung und Niederträche tigkeit, wie gegen frivole oder verzweifelte, zu Res volutionen führende Entschließungen? Gin Umstand wird dem Pietismus besonders jetzt gunstig, der Mangel an offentlichem Leben und der Eigennut, der das Privatleben zerrüttet. Während der Eng= lander seine große Staatsthätigkeit, ber Franzose seine geselligen Genuffe, der Italianer seine Natur besitzt, findet der Deutsche den Himmel nur in sich felbst. Die Langweiligkeit des Staatslebens, die Perfidie der burgerlichen Gesellschaft und oft zugleich die Einformigkeit der Natur und des hauslichen Les beus machen ihm, wie die Wonne frommer Herzens:

ergießung, so die Gesellschaft theuer und unentbehr, lich, die mit ihm die gleiche Gesinnung theilt, und es verbindet sich damit eine eigenthümliche Schusucht, welche die Deutschen von allen Parteien immer aus, gezeichnet hat, eine abgeschlossene Gemeinde der heisligen, der Auserwählten, der Apostel einer Idee zu bilden. Dies war und ist das stärkste Band unter den Separatissen.

Wir haben aber gesehen, wie sich in neuerer Zeit theils im Schooße der Theologie selbst, theils von Seiten der Philosophie, Poesie und Naturwissen schaft her eine neue Mustik gebildet nud diesem pie tistischen Wesen in den niedern Classen der Gesell schaft wenn noch nicht eng angeschlossen, boch ge uabert hat, um sich funftig mit ihm zu durchdringen, und badurch im Boden des Bolks anzuwurzeln. Wenn sich bas tiefere religibse Bedürfniß im Bolk und diese gebildeten Geister begegnen, so ist allers dings zu hoffen, daß die Kirche nach und nach von ihrem innersten geistigen Mittelpunkt und von ihren untersten Reimen ber eine Regeneration erleben werde. Wir sehen, wie Katholiken und Protestanten auf gleiche Weise nach diefer innern Mitte sich neigen, und and dieses Schisma der Gemeinden kann nur von innen aufgehoben werden, und muß wie eine in zwei Hälften zerbrochene Schaale aus einander fallen, wenn erst der innere ganze volle Reim gereift ist.

Nicht mit Unrecht hat man die Mystik die lachtseite des Lebens genannt. Die Nacht hat ihre despenster, aber auch ihre Sterne. Wenn es lichter Norgen ist, und die lärmenden Geschäfte uns in Inspruch nehmen, denken wir nicht mehr daran, veder an die Gespenster noch an die Sterne. In der gegenwärtigen politischen Aufregung können nupkische Schriften nur wenig Ausmerksamkeit erregen, ja es bedurfte dieser Ausregung nicht erst, auch vors her herrschte in der Literatur ein so lauter Lärmen, daß die Werke-der stillen und geheimnisvollen Nacht darüber sast vergessen wurden.

Neber Gespenster zu klagen, geht an; am besten, man lacht darüber. Aber warum klagt man auch die stillen Sterne an, daß sie über den Wolken und über der Sonne fortleuchten, auch wenn wir sie nicht sehen? Ehren wir die Geschäfte des Tages, doch was haben uns die Augen des Himmels gethan, die unsichtbar über uns wachen, daß wir sie schelten sollten? Wohl kommt jedem die Stunde der Nacht, da er sehnsuchtsvoll aufblickt zu den Sternen, und bineinblickt in den noch tiesern Sternenhimmel der ignen Secle.

Etwas Gespenstisches, bdsartig und lächerlich sugleich, ist in dem mystischen Treiben aller Zeiten gewesen und besonders auch in der neuesten. Der boshafteste unter allen politischen Teuseln hat von 'jeher des frommen Eremiten Gewand angezogen. Bann hat wieder chen aus Verzweiflung an ter außern Welt, in der so sichtbar der Tenfel hauste, manch frommer Beist ascetisch sich zurückgezogen in die innere Beschauung, und die Hypochondrie der Einsamkeit hat franke Ginbildungen in ihm erzeugt, die wieder der Welt zum Gespott werden mußten. Endlich hat die liebe Eitelkeit in bem, freilich nicht achten, sondern nur zur Schau gestellten Mysticis mus ein bequemes Mittel gefunden, wichtig und vornehm zu thun. Manche die es gerne mit Verstand und Wit versucht hatten, wenn sie welchen gehabt, stellten sich, als ob sie diesen Verstand und Wig verachteten, und gaben vor, in des Gemuthes Tiefen ganz andre Offenbarungen gefunden zu haben. Durch solche Mißbrauche ist allerdings die Klage über my stische Umtriebe gerechtfertigt.

Allein gerade das Edelste ist am meisten der Entweihung ausgesetzt, und nur die Brutalität eines bosen Willens oder die liebe Dummheit mag das Edle selbst mit seiner Entweihung verwechseln. Spottet nur der nächtlichen Gespenster, doch ehrt die heitlige Nacht. Wenn die Sonne sinkt, treten die ewis gen Sterne hervor; wenn das Alltägliche vollbracht ist, erwacht in uns das Bewußtseyn eines andern, eines ewigen Lebens. Von der Oberstäche blickt der Beist in die Tiefe, von den offenbaren Wirkungen

in die geheinnisvollen Ursachen und Folgen, von der Gegenwart in den Ansang und das Ende. Ja, es gibt eine unendliche Tiefe der Dinge, es gibt einen Gott, eine Ewigkeit und der Mensch ist selbst so tiesen Ursprungs und für mehr bestimmt als für die Alltäglichkeit. Darum sind die Bestrebungen des menschlichen Geistes, die an die Idee jeuer höhern und ewigen Ordnung geknüpft sind, in der unser kleines Dasen sich verliert, mit nichten blos Phanztastereien und Modeerscheinungen, die, gleich Ossians Wolkenbildern, am Berge vorüberjagen. Nein, insmitten dieser wilden Wolkenjagd sieht der Fels des Glaubens unverrückt und ewig sest, und wenn die Nebel sich wieder senken, wird des Berges Haupt die Sonne grüßen.

Seit Schwedenborg in der sogenannten Aufflärungsperiode des philosophischen Jahrhunderts hörte man wenig mehr von Mystik. Die Eckarthausen, Jung Stilling, Lavater blieben untergeordnet. Erkt in der neuern Zeit ist der mystische Tiessun wieder erwacht, wie überhaupt sich der Semüther wieder eine religibse Richtung bemeistert hat. Man mag sich darüber zu täuschen suchen, wie man will, einige neuere mystische Schriften haben selbst die Klügsten in unserer Zeit überrascht, und wodurch? Göthe sagt sehr richtig in Wilhelm Meisters Lehrbrief: "der Ernst überrascht uns." Das ist in drei Wors

ten bas Bekenntniß eines ganzen Zeitalters. Ja, e ist der Ernst, der alle überrascht, denen die Religio nur ein Spiel der Gewohnheit oder, des Wiges ge worden war. Man hatte sich in die allerbequemst Verfassung gesetzt, gleichsam vom Parterre aus di Thaten der alten Glaubenshelden, den Liebreig de Legenden und die poetische Tiefe einiger Bisionari asthetisch zu genießen, allein es fiel niemanden ein, zu glauben, daß derlei Poesie wieder zur Wirklich keit werden und leibhaftig in unfer Alltagsleben bin eintreten konnte. Man stellte die Heiligen, Prophe ten und Seher mit den alten Rittern in eine Linie, und glaubte, ein neuer Prophet konnte sich zu den alten nur so verhalten, wie Don Quirotte zu den alten Rittern. In gewissem Sinne hatte man auch Recht, benn es ist keineswegs zu laugnen, daß die Kirche ihre Don Quixottes gehabt, wie die Cheva lerie. Allein die Religion ist mit nichten etwas si vorübergehendes, wie der Fendalgeist. In ihre Tief reicht die Leiter aller Jahrhunderte nicht hinab. Si läßt sich nicht erschöpfen, nicht ausleben. Es i immer nur eine optische Tanschung, wenn sie be Menschen in eine mythische Ferne zurückschwinde Ihr Geift bleibt immer gegenwärtig, benn er ift in mer in uns.

Die höhere Bedeutung, die dem Mysticismu und Pietismus zukommt, hat man in der jungste Zeit nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich durch den politischen Mißbrauch anerkannt, den man davon zu machen versucht hat. In Deutschland sind die Pietisten im legitimen, in Frankreich sind sie im republikanischen Sinne bearbeitet worden. Hier rech; net man auf ihre Liebe zur Ruhe, auf ihre Demuth, auf ihren Schorsam; dort rechnet man auf ihre Fästigkeit, sich zu enthusiasmiren, auf ihre wie im Krater glühende Seele. Doch bleibt der Einfluß der Pietisten auf die Politik spätern Zeiten vorbehalten; der Einfluß der Politik auf die Pietisten bildet erst die Vorbereitung dazu.

Rehren wir nun wieder in das eigentlich literarische Gebiet zurück. Daß der protestantischen Partei eine richtige Mitte nicht sehlen kann, ist begreiflich; daß sie sogar in einer Zeit der religiösen Indifferenz die erste Rolle spielen muß, ist natürlich.

In der Mitte zwischen den Rationalissen und den Suprarationalisten und zugleich über beiden sieht Schleiermacher und seine weitverbreitete Schule. Er ließ dem Glauben sein Recht, aber auch der Versnunft. Er machte die Buchstabengläubigen mit der Vernunft vertrauter, indem er ihnen zeigte, daß sie im Buchstaben sen, und er belehrte die Denkgläubisgen, sie brauchten nicht erst um Gotteswillen ihr dies den Vernunft in die dumme Vibel hineinzutragen, sondern es sen schon genng Vernunft in ihr, mehr

als fie begriffen. Er fohnte Vernunft und Glauben, Philosophie und Christenthum mit einander aus. In gleicher Deise aber ließ er auch dem Gefühlöglauben Sein Recht widerfahren und wenn er, als Protestant und strenger Denker, die mit der Phantasie und den Leidenschaften verwandte Seite des Gefühls ausschloß, so machte er doch das moralische Gefühl zu einer Hauptquelle des religiosen Lebens. Somit schuf er eine Theologie, die nach drei Seiten hin mit den bieher herrschenden Parteien verwandt und geeignet war, einerseits die Gebildetsten, andrerseits die Schwachen und Friedliebenden von allen diesen Parteien in fich aufzunchmen und der Gegenwart wenigstens einen provisorischen Friedenszustand, eine Aristofratie der Mäßigung zu gewähren. Allein gerade das, -wodurch Schleiermacher sich so große Verdienste um Die Gegenwart erworben hat, sein Ginfluß auf die gebildeten Klassen, hat ihn vom eigentlichen religibsen Tiefsinn ausgeschlossen. Er ift Lehrer nur der hohern Gesellschaft, nicht des Volks. Er ist ein geschickter Advokat Gottes, aber kein Prophet. Man kann ihn das größte theologische Talent nennen, wie Göthen das größte poetische; aber es ist mehr Form als In halt bei ihm, mehr das Zeigen oder Verhullen der Sache, als die Sache selbst. Schleiermacher sagt das Beste über die gottlichen Dinge, was man sagen kann, aber bies ift nicht der Gott, nur sein Rleid. Er hat die vollkommenste Religion, aber aus dem Indicativ in den Conjunctio übersetzt. Er bezeichnet, wie die gerade Linie durch unendlich viele frumme, so das Unbedingte durch zahllose Bedingungen, und kommt zu der Erklarung: "es ist einmal so oder es soll einmal so senn," durch gar zu viele wohlwollende und wissenschaftliche Umschweife, um uns ja zu nichte zu zwingen, wovon wir uns nicht tift hatten überzeugen lassen. Seine verständige Begeisterung entzündet durch eine wunderbare Buruftung von logischen Formeln gleichsam optisch wie durch Brennspiegel von Gis das heilige Feuer der christlich= platonischen Liebe. Paulus sagt: denke, damit du nicht fühlst, nicht durch die dammernde Gemuthewelt in den Jrrthum geführt wirst. Schleiermacher fagt: denke, damit du fühlst. Aber es ist doch ein etwas fühles Gefühl, dieses gedachte Gefühl, eine todte Braut, alle rothen Rosen sind zu weißen geworden. Bahrlich in den altkatholischen Hymnen, in Paul Gerhardts gottmuthigem Liebe, in der Ginfalt selbst mancher alten Pastillen ift niehr Barme, als in den Marmorhallen dieses antik romantischen, westbillichen Protestantismus. Und ist sie benn durchaus nothwendig, diese besondere Religion für Schildete diese Rucksicht für das Vornehme, die, indem sie das Vornehme für die Religion gewinnt, ihm zugleich die alte Ginfalt des Glaubens zum Opfer bringen

muß? Die Religion wird doch wohl noch so viel werth senn, ale Shafspeare, ber bekanntlich ben Gebildeten und Ungebildeten gleich sehr anspricht. Collten die Gebildeten wirklich mehr fur eine ihrer Capacitat schmeichelnde Philosophie, als für eine ihre Eitelkeit niederbeugende Schreckenstheologie empfange lich senn? Ich stimme fur ben Schrecken. Wahrheit, die den vornehmen Beift nicht erschüttert, nicht pact mit Riesenfauft, ift ihm keine. auf die Frommigkeit Anderer, aber nicht burch ge-' schmeidige Phrasen, sondern durch erschütternde Wahrheit, die immer einfach redet und den Mantel nicht in kunstliche Falten legt; und sen es euch alsbann auch nicht blos um die Gebildeten, um die Borneh men zu thun, bei benen ihr doch nichts ausrichtet, fondern wirkt auf bas Bolk, für bas Bolk. ihr den religibsen Sinn wieder erwecken, so macht auch die gefangene Kirche frei und gebt dem Bolle fein altes Recht zurud, wehrt euch als achte Rust zenge Gottes mit Geist und Gaben um die Freiheit ber protestantischen Gemeinde — aber beugt nicht eure weisheitsstolzen Haupter vor jeder kleinen welt lichen Rucksicht.

Schleiermacher hat sich um die sittlichen und wissenschaftlichen Momente des Christenthums hoch verdient gemacht, und einen Geschmack in die Theologie gekracht, der chen so des erhabnen Gegenstandes, als der Stufe unfrer Bildung angemessen ist. Dies erkenne ich bewundernd an. Sofern er aber eine große Schule gebildet hat, muß man beklagen, baß seine Theologie zu sehr eine gesellschaftliche Aristofratie voraussetzt, zu wenig herzlich, einfach, volks. thumlich ist; und daß sie ferner zu contemplativ, in ihrer Temperatur zu kuhl, gleichsam vornehm discret ist, und zu wenig anregt, zu wenig straft. Zwar ist ber herr großer, wenn er naht in Windes Saufeln, als wenn er daherfährt mit Sturmgewalt; doch alles hat seine Zeit, sagt der weise Salomon; und ber Herr fäuselt nur zur rechten Zeit, wenn alles wohl bestellt ist, wenn er den Edeln und den Glud's lichen sich naht; wenn er aber die Gewaltigen der Erde und ihre Hoffahrt sieht und der Bolker Misses that und Schmach, dann kommt er, schrecklich im Ungewitter und läßt seine Donner vor sich her gehen. Ach, unser Clerus zurnt nicht mehr, das ist das Demuthigenoste, was man von ihm sagen kann. Er laßt nicht nur sich, sondern auch der ihm anvertraus ten Wölkerheerde alles gefallen, er ist gar sanftmuthig, gar eingeschüchtert. Man kann nicht eigentlich sagen, er sen servil, denn dazu gehört noch eine Art von Hitze; er ist blos schwach, thut, was man von ihm haben will, mit sußer Miene, kehrt alles zum Besten, deckt auch über die größte Gewaltthat den Mantel der dristlichen Liebe, weiß alles, wenn man es ihn Menzels Literatur. 1. 16

heißt, als eine göttliche Gnade oder mindestens Schickung zu beschönigen, sindet für alles einen rechtserztigenden Bibeltext und predigt darüber mit der ernst haftesten Andacht von der Welt, ja er würde Ehrisstum geißeln und kreuzigen, wenn es Herodes oder Pilatus beföhle, und nicht einmal den Leidenden bes schimpfen und verhöhnen, sondern mit loyaler Genugthung und sich selbst liedkosendem Lächeln ganzruhig, sanft, ja süß darein sehn.

Wenn die Schleiermachersche Schule denselben Geist anwendete, volksthümlich zu werden, der sie bei der Behauptung ihrer wissenschaftlichen Stellung aus zeichnet, so würde sie vielleicht eine lange dauernde Herrschaft gewinnen können. Ihre vorzüglichsten Anhänger sind gegenwärtig Dewette, Sack, Lücke, Gieseler, Umbreit, Ullmann. Die vier letzen haben als Herausgeber der "Theologischen Studien und Kritiken" die erste Stelle unter den theologischen Journalisten eingenommen, und walten darin mit eben so viel Gelehrsamkeit als Unparteilichkeit, aber mit zu wenig Feuer, und Feuer, Feuer braucht unste naßkalte Theologie.

D könnte ich mich des theologischen Wassers ers wehren! Ich halte unwillkührlich an, ich mag nicht tiefer hineingehen und doch darf ich von unsrer Ers bauungsliteratur nicht schweigen.

Diese unermegliche, durchaus unter Wasser ge-

te Literatur verdankt ihren Reichthum theils der zemeinen Hinneigung des Protestantismus zum ortemachen, theils aber auch und hauptsächlich der dustrie, die da Bücher auf den Kauf fabricirt, für e Stände, Geschlechter und Alter.

Im vorigen Jahrhundert machte sich diese Reds id Schreibseligkeit mehr in Predigten Luft, im gigen bagegen mehr in hauslichen Erbauungs= üchern, Borbereitungsschriften für Cons irmanden, religibsen Schule und Unters altungsbuchern, einer theologischen Kinder. mb Damenliteratur. In den Predigten herrschte 10ch mehr der altprotestantische Ernst, der richtende und strafende, obgleich er ganz entsetzlich breit und vässrig war und gleich einer zweiten Sundfluth die umen Seelen erfäufte. Unfre Predigten konnen über ine gewisse Monotonie nicht hinauskommen, weil te in ihrer sonn = und festtäglichen Wicderkehr und mistofratischen Beschränkung auf den dafür einstudire in und bezahlten Prediger bei weitem nicht die Bezeisterung athmen konnen, die den Predigten der altesten Christen wie benen ber Camisarden, Methodi= sten ze. eigen waren; wozu noch die politische Censur, das höfliche und loyale Geschwätz kommt, durch wels ches so häufig, jetzt fast ausnahmslos unsre Tempel entweiht und zu polizeilichen Ermahnungsanstalten erniedrigt werden. Ueberhaupt sollte nie der Priester

predigen, sondern nur der Prophet, d. h. nie der bes soldete Schwäßer ex ofsicio, sondern der freiwillige begeisterte Redner. Die Predigten würden dann seltner seyn, aber um so besser. In diesem vorgeschriebnen, alltäglichen Wortemachen muß der Geist so sicher getödtet werden, als in den übertriebnen Ceremonien des katholischen Cultus. Großer Gott, wie viel Predigten sind in Deutschland, England und Solland schon gehalten worden, und was wird das von übrig bleiben, werth daß es auch die Nachwelt noch lese?

Die berühmtesten unter unsern Predigern waren seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts Jes rufalem, Ribbed, Rlefeder, Sader, Cras mer, Safeli, Reinhardt in Dresden, Schott, Suffel, Drafede, Ammon, Beiltobter, Marezoll, Goldmann, in jungster Zeit der beredte Seubert 2c. 2c. 2c. Zur lutherischen Derbheitift keiner zurückgekommen, zum geistvollen Scherz eines Abraham a Santa Klara darf sich die sauer sehende protestantische Muse nicht herablassen, desto mehr ist in der breiten Manier des wohlredenden weiland romischen Bürgermeisters Cicero geleistet worden, die Schleiermacher wieder in die grazibsere Sprache Platos zuruckgeführt hat. Mäßigung, gus tiger Ernst, gewinnende Suada sind der allgemeine Charafter unfrer Predigten, nur mit dem Unterschied, gießt; hin und wieder schleicht sich noch ein scharfer Borwurf ein, wie eine Binse unter die Blumen, aber Propheten sind all diese Prediger nicht, und die Kanzel wird ihnen nie zum seurigen Cliaswagen. Wo sollten sie auch den Geist dazu hernehmen? Es sind ja keine Auserwählten des Volks, es sind nur wohle eingeschulte Staatsdiener, es sind Geheime Rirchentathe, Generalsuperintendenten, Oberconsistorialräthe, kurz ihre Aemter wie ihre Pflichten schreiben sich aus der Antichambre und Canzleistube her, wie kann Einer da ein Prophet senn wollen, es stritte gegen alle Subsordination und Dienstpragmatik.

Die geistlichen Erziehungs und Erbauungsschriften sind der Auswurf nicht nur der theologischen, sondern überhaupt der deutschen Literatur. Ich kann nicht an sie denken ohne Zorn, und ein so schlechtes Zeugniß der Zorn für die Kritik abzulegen scheint, so muß ich doch sagen, wer über gewisse Bücher nicht in Zorn gerathen kann, der ist unfähig und unwürsdig, Kritik zu üben. Die leider zahllosen Verfasser dieser, wie Unkraut überall wuchernden, Literatur theislen sich in gutmüthige Salbader, die da wirklich meinen, mit ihrem zudringlichen Ermahnen, Fingersteiggeben, Handsühren, Streicheln und Hosmeistern die arge Welt bessern zu können, und in Speeus

lanten, die fromme Bucher machen, weil sie Ab finden.

Unter den erstern glänzen sehr berühmte Nam Die Leichtigkeit zu orakeln verführt in Deutschle beinahe jeden, der eine Pfarre und Quarre hat, dristlichen Mitwelt seinen weisen Rath aufzudring Da sitzen die Rathgeber in allen Städtchen u Obrschen zu tausenden, mit aufgehobenem Zeigsing wie die Brahminen unter den Lianenbäumen, al die Brahminen haben wenigstens die Tugend schweigen und sich ihr Theil blos zu denken, wir rend das bei uns durch einander plappert i wenn zehntausend Windmühlen zugleich in Bengung wären.

Ich will die großen Berdienste nicht in Abrastellen, welche sich viele Theologen, z. B. Zerre ner, Niemeyer, Schwarz in Heidelberg, Diter, Niedhammer, Hoppenstedt ze. um löchule erworden haben; allein die Einmischung ein so großen Menge andrer Geistlichen in die Erzhungsliteratur hat nur die Religion herabwürdig und die Erziehung verweichlichen können. Um ed haftesten aber ist die fromme Lekture für Dam die sich an die für Kinder anschloß, und worin ge liche Koketterie mit jeder Art von Fadheit und Pselei gepaart erscheint, so daß ich mir schlechterdings gut bevölkert auch meine Phantasie ist, t

erächtlichste unter den mannlichen Geschöpfen unter einem andern Bilde zu denken vermag, als unter dem eines protestantischen, sußlächelnden, vor seinen Kindern und Damen orakelnden Salbaders.

Die Andachten Sturms gehoren eigentlich noch zu denen des frommen Arndt, so wie die Lieder Gelletts noch zu den altprotestantischen. Der erste mos berne Toilettenpfaff war Hermes, der schon zwis schen ber Andacht der Damen von Erziehung und ber des übrigen Weiberpobels einen Unterschied statuirs te. Dann fam in den gluckseligen achtziger Jahren 30= bann Sintenis, dessen "Vater Roderich" und "Hallos glucklicher Abend" die lange unabsehliche Reihe frommer, in Romanform versteckter, Salbadereien beginnen sollte. Ihm folgte Demme mit seinem Mächter Martin und sein Vater." Im Jahr 1792 schrieb Stephani ein moralisches Schauspiel für die Jugend "Menschenhaß und kindliche Reue," wodu er den großen Moralisten Kotzebne benutzt hatte. Dann folgte Ewald mit seinem Erbauungsbuch für Frauenzimmer, mit seiner "Runst, ein gutes Mad. den, eine gute Frau und eine gute Mutter zu wers ben," wie auch mit seiner "Runst, ein guter Jungling, guter Gatte und Bater zu werden" 2c. abgeschmackte Bücher, wozu Jury die Rupfer lieferte, und die in mehr als einer Hinsicht aufbewahrt zu werden verdienen, weil sie zeigen, bis zu welchem Grade di

beutsche Beichlichkeit, Familienhärschelei, philiströssentimentalität und Loyalität gehen konnte. Besondern Ruhm errang sich Ehrenberg, der nicht genug für das vornehme Weibervolk schreiben konnte, als da sind "Reden an die Gebildeten des weiblichen Geschlechts, Euphranor, Seelengemälde, weiblicher Sinn, ländliche Stunden aus Ugathens Leben 20.20." Ditto der berühmte Wilmsen mit seinen zahllosen Rinderschriften, Herstliaß Lebenswege, Euphrosine 20. 20. 20. Girardet mit seinen Andachtsstunden, Briefen einer Mutter an ihre Tochter, Grumbach mit seiner Siona, Darstellungen aus der Gemüthswelt 20. Spieder, Friedrich, Gebauer, Serrrius, 20. 20.

Unter den Dichtern erward sich Krummacher durch seine schönen Parabeln wahres Verdienst, auch Knapp und Spitta schrieben tief empfundene geist liche Gedichte. Nach Witschels Vorgang waren besonders häusig die Morgen, und Abendopfer, poetische Gebete, Umschreibungen des Vaterunsers, w. Warum soll uns denn das alte Vaterunser und die ehrliche Vibelsprache nicht genug sehn, warum mussen wir sie in süsliche Verse verwässern? Abgehärtet gegen zahllose Abgeschmacktheiten der deutschen Literatur, kann ich doch nicht verhehlen, daß es mich allemal heiß überläuft, wenn ich solche Spielerei mit Gottes Wort treiben sehe. Und wenn es noch

Einer allein gethan hatte, wenn jener Witschel allein as warnende Beispiel religidser Fadheit aufgestellt batte, mochte es drum senn; aber daß nun alle Jahre eine Menge solcher sußlichen, weichlichen, seufzenden, aucherverdrehenden, koketten, pinfelhaften, geschniegelten und gebiegelten Liedersammlungen herauskommen, ist doch zu stark. In der Regel sind ihre Verfasser Beifiliche, die sich bei Madchenerziehungsanstalten ich kenne bergleichen mehrere — wichtig machen. Diese sentimentalen Leute meinen, weil sie junge Radchen vor sich haben, gegen die man alleweg ga= lant und zart seyn musse, musse auch Gottes Wort ihnen verzärtelt, verdünnt und versüßt werden. Sprache der Bibel scheint ihnen viel zu ranh unmanierlich, also zieht man wie von fraftigen Ges birgefrautern nur ein Tropfchen Effenz bavon ab, mischt es mit Zucker, packt es in feines Postpapier mit einer niedlichen Devise und gibt es als gottselizes Bonbon dem lieben Beichttochterchen zu schlucken. Auf diese Weise wird der zarten Flora der Stadt, der der Pension, oder des Hofes die ganze Religion und zudersuß beigebracht. Der Gott des Schreckens, ber Donnerer vom Sinai barf die lieben Radden nicht erschrecken, barum faltet er seine Blige ierlich zusammen und dampft den Donner in leicht= inschaukelndem Versmaß. Die Schauer bes Grabes und die Qualen der Hölle dürfen die lieben Mädchen nicht erschrecken, fie werben jugebedt burch einen ans tiken Sarkophag mit Mathisson'schen Basreliefs und ein schöner Genius senkt mit grazibser Tournure seine Fackel. Die Propheten reden wie der Kanonikus Tiedge und der Heiland wie der Prediger Witschel, anstatt daß diese allenfalls wie jene reden follten. — Das Widerwärtigste in solchen Andachten ist die ewig wiederkehrende Restexion der Unschuld über sich selbst, das ununterbrochene Sichfelbstzurufen bes Reinen: Bleibe rein! Ich meine, wenn irgend etwas im Stande ift, die reine unbefangene Jugend auf unrechte Gedanken zur bringen, es gerade diese dummen, gutgemeinten Fingerzeige find. Man soll doch um Gotteswillen die Unschuld niemals darauf aufmerksam machen, daß sie Unschuld ift. Im aller seltsamsten Widerspruche damit steht aber vollende das ewige Sichselbstanklagen der Sündhaftigkeit. Denken wir uns ein junges unschuldiges Madchen, dergleichen in der Regel zur Konfirmationszeit ober sonst bei feierlichen Anlassen solche Bucher zum Ge schenk erhalten, denken wir uns nun ein solchee, wenn sie auf der einen Scite beten muß: o Gott, ich danke Dir, daß ich so unschuldig bin, wie suß, wie hold, wie rein, wie gut, wie fromm, wie lieb ift Unschuld, laß mich boch immer unschuldig bleiben, und auf alles fein aufmerken, mas ben Spiegel meis ner Unschuld truben konnte 2c. - und wenn fie auf der andern Scite liest: wir sind ja alle Sünder, auch ich bin eine Sünderin, und du, o Herr, hast mir meine Sündenlast abgenommen 2c. Was soll ein unschuldiges Mädchen mit dem Einen, was mit dem Andern anfangen? Jum Glück liest sie gemeisniglich über das Eine wie über das Andere hinweg, wie Erbauungsbücher gewöhnlich gelesen werden.

Uns ist bekannt, daß je mehr man vom Gefühl schwatt, je weniger es da ift, und daß eine Empfindung, deren Ausbrucke man gedruckt vor sich liest, eben beshalb um so seltner in der Bruft innen ems pfunden wird; und darum haben wir immer behaups tet und werden immer behaupten, daß das Gefühls= geschwätz in Buchern nichts als eine Eselsbrücke für das faule Gemuth, nichts als ein Ableiter wirklicher Empfindungen, und nichts als eine protestantische Wiederholung des Rosenkranzabbetens ift, denn so gewiß als ein junges Madchen diesen gedankenlos berunter paternostert, eben so gefühllos liest es die sentimentalen Phrasen in den süßlichen protestantischen Andachtsbuchern herunter. Ja dieses gedruckte Vorempfinden im Buche hemmt die wirkliche Empfindung in der Brust noch weit mehr, als die bloße objektive Unregung zum Empfinden in einem Rosenkrang : Abkugeln, denn wenn der Mensch schon buchstäblich die subjektiven Empfindungen ausgedrückt findet, die er etwa zu empfinden sich die eigne Mühe nehmen konnte, so nimmt er sich die Dube gewiß nicht, u eine junge Ratholikin, die etwas von der schmerze reichen Mutter liest, kann noch darüber gerührt w ben, nicht aber eine junge Protestantin, die schon i Buche lesen muß: "o wie rührend ist dieses, o we empfinde ich bei jenem, o wie bewegt ist mein he für dieses, o welche Wehmuth erweckt mir jenes u Wer wurde nicht wehmuthig, wenn er schlicht, ei fach, objektiv vom Tobe Jesu in der Bibel lies aber wer, frage ich, wer ist jemals gerührt worde wenn er liefet, wie der stets wie ein naffer Schwam tricfende Tiedge seine wässerige Wehmuth ausgie und damit prahlt und feierlich also anhebt: dies Lie dies wehmuthige Lied, sey, o Wehmuth, dir geweiß Doch, was brauchen wir mehr zu wissen, als bi trot aller der unzähligen, gefühlvollen Winfelei unfrer Andachtes und Jugendschriften, die Generati zusehends an Empfindsamkeit nachgelassen, trodi ironisch, zum Theil eiskalt und hartherzig gewort ist, während frühere Zeiten, die nicht so viel vi Gemuth schwatzten, wirklich milber maren. Ins sondere mag dies von der Jugend gelten. Je mi man ihr Herz abmelkt, um so trockner wird Herz. Man predigt ihr tagtäglich Gefühl und i mer wieder Gefühl, und was ist das Resulta Trockene Altklugheit und nichts als Altklugheit.

Man hat in neuester Zeit versucht, dieses mi

de Gefühl durch Gefang zu beleben. Und das ein guter Versuch! Das lebendige Singen ist, immer etwas Schones und Herzerhebendes, fo sesondere ein guter Ableiter für das unlebendige in fader Undachtebucher. Dun maren aber alle testantischen Gesangbücher voll geschmackloser und fferiger Lieder, und die immer zunehmende Geistgkeit der Consistorien hatte dafür gesorgt, daß ja Benige, was sich darin von alter Kraft und em Feuer erhalten hatte, sorgfältig ausgemerzt rben war. Man wagte nun, neue Kirchenlieber machen; aber um sie einigermaßen den bestehen. i anzupaffen, mußten sie matt und fabe senn. an flüchtete zu ben altesten, die boch einmal Autoit gehabt hatten und Rambach und Langbecker varben sich besondere Verdienste um bas Studium Geschichte des Kirchenlieds; doch muß die vollige nancipation des guten Geschmacks auch in dieser nsicht erst von einer kommenden Zeit erwartet Um besten thun die, welche, wie der edle b thatige Rocher, die Privatsingvereine fordern, d benselben Chorale und Gefange unterlegen, die ) zuletzt als gute Beispiele ber Kirche aufdrängen d einverleiben muffen. Ueberhaupt kann ute auch hier nur vom Volk selbst, von dessen inn und Gemuth ausgehen. Von den Schlafftatten ter Consistorialrathe ist das nicht mehr zu hoffen.

Unter den religibsen und zugleich padagogischen Momanen haben sich besonders "Wahl und Führung" von Wilhelmi und "Heinrich Melchthal," so wie "Theodor oder des Zweiflers Weihe" von Dewette allgemeinen Beifalls erfreut, den ich übrigens zu theilen weit entfernt bin. Ich ehre den guten Wils len der Berfasser, aber wozu sollen solche Bucher nützen, die eher die unfrer jungern Generation ge wonnene Kraft wieder abzuschwächen, als ihre Moral zu veredeln geneigt sind, wenn sie überhaupt Einfluß uben? Ich werde Gelegenheit nehmen später, wenn von den Damenromanen die Rede seyn wird, über die Unnatur der modernen Damenweisheit und Prus derie zu sprechen. Hier will ich nur in Bezug auf Meligion bemerken, daß dieselbe etwas sehr Einfaches und sehr Rraftiges ist, auch fur alle Menschen, jedes Standes und Geschlechts etwas Gleiches, und baß eine Religion für Gebildete, und wieder eine besom dere für Damen, und eine Literatur, welche diese besondern Religionen lehrt, den Damen besonders das durch zu helfen, oder zu schmeicheln hofft, nichts taugt, vom Uebel ist, dumm ist. Haltet nur die zehn Gebote und ihr werdet dieses prude, altkluge, pretidse, gouvernantenmäßige Moralgeschwätz nicht erft anzuhören brauchen. Leset Die Bibel und habt sonft das Herz auf dem rechten Fleck, und ihr werdet euch nicht erst durch des Zweiflers Weihe langweilig wie inter einem stumpsen Rasirmesser für die Sonntags, seier präpariren lassen dürsen. Alle diese Bücher, würdiger Seelsorger des kranken Ritters von la Manscha, sie alle würdest du verbrennen lassen? Alle, alle, und noch einige.

Das Hauptwerk, die eigentliche Bibel dieser modernen Erbauungs = und religibfen Unterhaltungs. literatur, find die weltberühmten Stunden ber Undacht. Sie wurden von allen wahren Frommen aller Confessionen verdammt als eine Bibel des Teus sels, während sie von dem großen Haufen der Indifferenten und Halbgläubigen als die größte und bequemfte Esclobrude, die je jum himmel geschlagen worden, mit Freuden begrüßt wurden. Sie verdienen ihre Berühmtheit, ihre Feinde wie ihre Freunde. Sie sind wirklich ein wichtiges Buch, und wenn die Gemeinheit im Teufel ist, so sind sie in der That ein ächt und bundiges Werk des Teufels. Ihr Urheber ist der Allerweltsbuchermacher 3 schoffe. Man sagt - der katholische Pfarrer Reller habe sie geschrieben, Ischoffe sie nur revidirt. Gleichviel; Keller war nur ein Schüler und Champion Ischoffe's, der als der eiste Verbreiter des norddeutschen Rationalismus im Suden angesehen werden muß, und um den sich bas ber sowohl die Ueberbleibsel und Nachwüchse der baierischen Illuminaten, als die von Heidelberg und Lipzig ausgehenden jungern Rationalisten auschlossen, und ihm als dem Heiland der wahren Aufklarung Palmen streuten. Ein so speculativer Kopf als Ischoffe mußte erkennen, was der Zeit Noth thate und welche Zinsen man von dem theologischen Justo' milien ziehen konne. Es scheint freilich sehr driff lich, ein Christenthum aufzustellen, das allen Secten unterschied vermeidet, das gleichsam den reinen Rem der dristlichen Gesinnung und Lehre aus den vielen zwiebelartig in einander gehanteten Schalen der Confessionen und Parteien herausschält. Allein die Stunden der Andacht sind weit entfernt, ein so brennens des Scheidewasser zu seyn, daß es das reine Gold des Christenthums von jedem Zusatz läutern konnte. Alles ist darin auf den Känfer berechnet, will nur jedem gefallen, es jedem Recht machen, und ist nach dem Belieben der Leser, nicht nach der Wahrheit eins gerichtet. Und um ben 3med noch vollkommen gu erreichen, hat der allerweltsgläubige Verfasser sogar aus bem einen Buch zwei Bucher gemacht, eine für Protestanten, das andere fur Katholiken. In jenem erkennt er einige Vorurtheile der erstern, in diesem einige Vorurtheile ber letztern an, die sich beide wie dersprechen. Wer hat nun Recht? das ist ihm ganz einerlei. Bielleicht haben beide Unrecht? Bielleicht, aber das ist ihm ganz einerlei. Ich gebe ihnen bei den Recht, sagt er, dafür bezahlen sie mich beide. Derfelbe Mann murbe auch Stunden ber Undach! fur die Chinesen und Tibetaner schreiben, dort den Fo und hier ben Dalai Lama loben. Alles einerlei, wenn bas Buch nur abgeht.

Die Stunden der Andacht find eine gemeine Buchhändlerspekulation, berechnet auf die halbgebildete Menge, die sich von suffisanten Aufklärern und Gefühlsschwäßern hat aufburden laffen, die alte derbe Sprache ber Bibel und Luthers sen indelikat, und die nun den religibsen Sinn in schönen modischen Res denkarten breit getreten wissen will, und die endlich zu bequem geworden ist, um die Religion anders als eine Gewohnheitssache eben mitzumachen, ber es mitbin erwunscht senn muß, eine Andachtsesclsbrucke immer bei der Hand zu haben, die in allen Fällen für sie benket und empfindet, eine Religionsmaschine, bie man nur aufziehn barf, um alle beliebigen Rub. rungen barauf zu spielen, ein Buch, das man nur zu lesen braucht, um sich dann einzubilden, man habe selbst etwas gedacht oder gefühlt. Daß ein soldes religibses Hausmobel allen Haushaltungen besonders angepaßt wird, versteht sich von selbst und haben die Herausgeber auch alsbald einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum ergebenst ans gezeigt, daß sie Ratholiken und Lutheraner, Ralvini. sten und Zwinglianer ic. jeden mit besondern Ruhrungen aufs billigste zu bedienen im Stande seven, Menzels Literatur. 1.

und ist somit zunächst eine Ausgabe für Katholika veranstaltet worden, jetzt sogar eine für Juden.

Wie in einer Dampschokolade, Fabrik reiner Cascao, Banille, Doppelvanille, isländische Mooschokolade, Jagdchokolade zum beißen zc. zu haben sind, so hier reine praktische Vernunft, Empfindsamkeit, Hoppelpoppel oder das Herz, Doppelhoppelpoppel zum Kühren mit dem Rührlöffel, und bittere Moral in Versüßung, überzuckerte Reue, und niedlich präparirte Sewissensbissen, trocken zu verspeisen. So hat die Meligion auf die schönste Weise in die moderne Industrie eingegriffen, und die Glaubensartikel, schon verlegne Ladenhüter, sind durch diese neue Präparation wieder gangbare Waarenartikel geworden.

Welch ein Buch! wie wahr nennt ce der Verleger ein längst gesühltes Bedürsniß, nicht-nur das seinige! Wie schleicht dies matte, süßliche Gift einschläfernd in die Seclen und schmilzt Herzen und Nieren in einen weichen Brei. Eine gleißnerische Sprache fließt wie Honig von den Lippen; der Priester legt den Stolz, den ernsten Chorrock, ab und wird der liebe, freundliche Hausfreund, und drückt so warm die Hand; die eiserne Moral schmiegt sich biegsam wie ein Blankscheit an zarte Busen; die Andacht wird zum schwarzen Trauergewand, das so reizend den Teint hebt; die Begeisterung wird als Roth aufgelegt. Wie brauchbar scheint euch diese Schminke, diese elende

achmalerei einer verschmitten Tugend und koketten ottesfurcht, die es sagt, wie viel sie heimlich Gu-3 thut, und nicht aufs Knie fällt, ohne den Rock die nettesten Falten zu legen. Wie höflich ist Region, die alte Buchtmeisterin, geworden, wie artig id ohne sich zu compromittiren, kann man jetzt bas 'ige, strenge, gothische Wesen verbannen und zu r kleinen wohlfeilen Hauskapelle fluchten; wie zeits maß, welch ein langst gefühltes Bedurfniß des gedeten Jahrhunderts ift ein Buch, das fur uns be-:, fur une gute Vorsatze bat, fur une empfindet, d das wir blos zu lesen brauchen. Wird in dies Weise fortgefahren, so scheint ber Zeitpunkt nicht thr fern, da das mahrhaft religibse Leben, die mme Andacht, die Begeisterung der Liebe, Ehre d Gerechtigkeit, der Sporn zur That aus bem Ges I leerer, glatter Worte eben so entweichen, wie dereinst den todten außern Werken des Ratholis mus abhanden gekommen. Worte find keine befs n Träger des Geistes, als außre symbolische Sands ngen. Ein Spstem von geläufigen und schmicgsus en Begriffen kann eben so das mahre religibse Les n heucheln, als jenes erstarrte System der außern erkthätigkeit. Die Reue, die guten Borsätze konn im Schwall der religibsen Lekture so gut erstis 'n, ale im Prunk der Opfer und Kirchenbußen. dan glaubt eben so leicht, gethan zu haben, mas

man blos gelesen, als man sich mit dem Abbei nes Rosenkranzes befriedigt. Die Tugend selbst zu einer bloßen Reslexion über Tugend, ja die nunft, von der so viel geredet wird, ist nur das Wort, und die meisten jener Mäkler, Krittler gerzeiggeber, Hausfreunde, Warner und Raisor bringen nur eine traurige Abstumpfung oder E sterei gegen das Heilige hervor, die im Munt gemeinen Volks zur Brutalität wird.

## Philosophie.

Außer den Indern besitzt kein Wolk so großen Reichthum und eine solche Tiefe philosophischer Ideen, als das deutsche. Dies ist sogar von andern Volkern anerkannt, und man lobt uns wegen unsers vielen Denkens, da wir darüber das handeln vergessen, auf das sich unsre Nachbarn desto besser verstehn. Inspeciondere in den letzten fünfzig Jahren haben wir unbestritten den ersten Rang in der Philosophie bes dauptet.

Diese hohe-Ausbildung verdanken wir dem Zusiammentressen zweier Umstände. Erstens emancipirte sich seit der Reformation die Philosophie von der Theologie, das Denken vom Glauben; auf das Jahrstundert der kirchlichen Zänkereien folgte das philosophische Jahrhundert, nicht nur für Deutschland, sons den für ganz Europa. Zweitens aber, siel dieses Jahrhundert gerade in die thatenloseste Periode der deutschen Geschichte, in die Periode der außersten Erschlossen Geschichte, in die Periode der außersten Erschlossen gerättung des deutschen Reichs. Wir, ihnehin zum Denken von Natur geneigt, hatten dops

pelt Anlaß, unfre, von außen gehemmte Thatigkeit nach Innen zu kehren und zu meditiren. Unsre mannigfachen Geistesübungen mußten aber nach den bich sten philosophischen Principien tendiren, einmal, weil eine so eminente Beisteskraft, wie die deutsche, sich von selbst die schwierigsten Rathsel aufgiebt, und so dann, weil alle Wege ber Erkenntniß, von welchem außersten Zweige bes Wiffens sie auch ausgegangen senn mogen, nach einer hochsten Erkenutniß, als ihrem letzten Ziel, tendiren. Ist einmal ein Wolf dahin gekommen zu denken, so sucht es auch die Gesetze bes Denkens; sammelt seine Wißbegier die mannigfaltige sten Thatsachen, so sucht es deren Motive; bildet es eine Wissenschaft nach der andern aus, so. sucht es endlich den innern Zusammenhang in allen. Die Reflexion führt, welchen Gegenstand sie auch zuerst ergreifen mag, immer zuletzt zur Philosophie hin. Das in die Sphare des Wissens fallt, sicht sich an einen Radius geknüpft und führt zum Centrum. Dies ift der Gang, den der Verstand in seinem Fortschritt immer nehmen muß. So unabanderlich aber dem Denker die vollendete Philosophie als perspectivisches Ziel vorgesteckt ist, so nothwendig er nichts andres erstreben kann, als eine vollkommne Wissenschaft von allen Dingen, gleichsam ben Verstand Gottes zu ers reichen, so ist doch eben die Erreichung des Zieles, die uns Gott gleich machen wurde, unnidglich, und

ir in der Art, wie wir philosophiren, sondern arin, daß wir philosophiren, liegt ein innrer ruch, und nur das Streben selbst ist das Ziel. viele Philosophien, weil es keine Philosophie, ine alleingültige geben kann, und diese Philossind nur Methoden, zu philosophiren, weilt durch das Ziel, sondern durch den Weg das igt sind.

r Mensch fragt und beantwortet die Fragen 2 wieder mit Fragen, bis er au eine letzte ommt. Anfange hielt man die Philosophie eine Runst zu autworten, jetzt halt man sie r für eine Runft, zu fragen. Um die erste ju beantworten, mußte man die zweite thun, Untwort erst jene beantworten fann. Man vas ift? und sah sich genothigt zu fragen; nk ich, das sen? und wieder: wie komm ich nken, und auf welche Weise benk ich? So hat atsche Philosophie sich über die andre gebaut. at je von einer Wissenschaft, die gerade vore, den Weg in die Philosophie gesucht, und r die hochste Frage fur eine Wiffenschaft zur der Philosophie gemacht, oder doch von der phie die Beantwortung jener ersten erwartet. ien die Fragen sich zugleich vervielfältigt und wieder geschärft und vereinfacht.

frühern Zeiten hegten die Deutschen noch nicht

Dicfe Liebe zur Philosophie, ober sie verriethen den geheimen hang dazu wenigstens nur in einem gewissen unwillkührlichen Systematistren ber Phantas sie in ihrer gothischen Baukunst und in ihren großen allegorischen Heldengedichten. Der Geist, noch nicht gereift zur freien Behandlung bes Gedankens, bediente sich des Bildes, um seine Tiefe und innre harmonie ahnen zu laffen. Im Allgemeinen war bis zu den Zeiten der Kreuzzüge bei den Deutschen das Gemuth vorherischend über ben Verstand. Mur felten und schwach wurden Zweifel gegen den Glauben geäußert, der das Gemuth des Volks nicht nur in Gehorsam fesselte, sondern es auch befriedigte, ja zu inniger Liebesgluth, Entzudung und Thatendrang fortriß. Diese Schwärmerei des Gemuthes entlud ihre gehäufte, gleichsam elektrische Rraft in den Rreuzzügen, diese Entladung führte aber eine gleichsam chemische Scheidung der bisher im Gemuth gebundenen Rrafte herbei. Auf der einen Seite nämlich entzündete sich die gottgeweihte Liebe in immer heiligerer Gluth, indem sie im Orient reiche Nahrung dafür fand, und so bildete sich die Mnfit aus; auf ber andern Seite aber kuhlte sich die Begeisterung ab und machte eis nem nüchternen Nachdenken Platz, welches ebenfalls vom Drient her durch den Geist der aristotelischen Philosophie genährt wurde, und so bildete sich die Scholastif aus. Beide, Mystif und Scholastif, volls

en aber noch keineswegs die Scheidung des ens vom Glauben, das erst nach der Reformacintrat, sondern bildeten ihren Gegensatz nur inilb der Kirche aus. Die Mystik entlehnte vom fen die Form, indem sie sich Gott zu construiren suche ind die Scholastik entlehnte vom Glauben ihren enstand, indem sie noch nicht wagte, bem Denken von der Kirchenfatzung unabhängiges Ziel zu steund die Wissenschaft als solche zu emancipiren. diefer feltsamen Berbindung mußten beide Jogar Pole verkehren. Die Mystif, obgleich ganz Theos e, riß sich doch von den engen, und immer ensich abschließenden Kirchensatzungen los, und ite nach Freiheit der Ideen, während umgekehr Scholastif, obgleich schon scheinbar unabhängige losophie, wenige ehrenvolle Ausnahmen abgereche fast nichts war, als Dialektik und Klopffechterei die allerwillführlichsten und abfurdesten Behaups gen, welche die immer mehr entartete Kirche zu m Vortheil aufstellte.

In dieser Unterscheidung liegt zugleich der Grund, rum die Deutschen, als eine tiessinnige und freis ige Nation, zuerst und hauptsächlich die Mystik bildeten, und lange gegen die Scholastik kämpsten, ihnen diese mit den Universitäten (damals vollsumen papistische Anstalten und vor dem Auskomsunder Humanitätssindien nichts besseres, als die

spätern Jesuitenkollegien) von Italien und Frankreich ber durch den Sieg ter undeutschen Guelfen über die achtbeutschen Ghibellinen aufgezwungen wurde. Aber auch dann noch wurde diese nufruchtbare, nur der rdmischen und franzößschen Politik dienende Scholar stik von den Deutschen degoutirt. Sie behauptete fich nur mahrend bes 15ten Jahrhunderes und ber eble Huß fiel als ihr Opfer, aber von der einen Seite wurde sie durch die noueren deutschen Mystiker, an deren Spitse Tauler steht, von der andern durch die Sus manisten, die Wiedererwecker der alten klafischen Atteratur, und drittens durch die Pfleger der Naturwissenschaften seit Theophrastus Paracelsus unter: graben und bald darauf durch Luther gestürzt, wer auf sie zwar in der Jesuitendialektik eine Wiederges burt erlebte, die aber immer eine verkruppelte Pflanze blieb neben bem ftolzen Baum der protestantischen Theo: Philosophie.

Mit den großen geographischen, astronomischen und physikalischen Entdeckungen des sünfzehnten Jahrhunderts kam eine neue Richtung in die Phis losophie. Man bemühre sich, das Princip des geistigen Lebens, das man früher in der göttlichen Offens barung gesucht, mit dem Princip der Natur zu vers mitteln; man identificirte auf mystische Weise die Kräfte der Natur, die man in der Astronomie und Chymie entdeckte, mit den Kräften der menschlichen Seele;

suchte einen Stein ber Weisen, darin die Wuriller materiellen und geistigen Rrafte verborgen Theophrastus Paracelsus bearbeitete die Physik, er der tiefsinnige Jakob Bohme die Psychologie naturphilosophischen Ideen. Sie sind unbillig ichtet worden. Jusonderheit den letztern hat man ir von der theologischen als naturphilosophischen te, und fomit gang schief, ine Ange gefaßt. Wenn en die ungeheure physikalische Erfahrung des achtiten Jahrhunderts nicht zu Gebote stand, so hatfie doch offenbar philosophischen Tiefsinn und das jema eines durchgreifenden Systems. Diese Weise philosophiren, die erst die neuere Zeit wieder aufm, konnte damals nicht durchdringen. Der herrnde Hang nach Astrologie, Alchymic, Chiromantie ) der Aberglauben aller Art zog die Naturphilobie ins Absurde und und brachte fie nicht selten die unwürdigsten Sande. Theophrastus Paracels bildet den Uebergang zur Empirie. Sein reiches nail physikalischer Erfahrung, noch gemischt mit m Wunderglauben der heidnischen Pharmacie und r sympathetischen Curen, bereitete boch ein genaueres id umfassenderes Forschen im Einzelnen vor, wobei ir die Philosophie in den Hintergrund trat. Inrischen wurde, je mehr der physikalische Theil der aturwissenschaften von der Philosophie sich entfernte, r mathematische desto enger mit ihr verbunden. Die Mathematik sagte dem immer mehr erkältenden Berstande zu, und wenn sie einerseits den Gehalt der Philosophie gleichsam austrocknete in einer durem Atomenlehre, so war sie andrerseits doch außerst heils sam für den philosophischen Formalismus.

Der im mathematisch klaren und scharfen Das Kin übermuthig gewordene Verstand und der Haß ge gen den alten Aberglauben erzeugte einen systematis schen Unglauben, ber bald als tobte mechanische Atomenlehre, bald als reiner Materialismus, als Bar nunft = oder Naturreligion in Frankreich und England herrschend murde, im geraden Gegensatz gegen die alte papistische Scholastik boch wieder nur em Scholastik des Zweifels war. Die Deutschen murden zwar von dieser wie von jener angesteckt, vertrugen aber weber die eine noch die andre, und wie früher die deutschen Mystiker gegen die alte Scholastik vor traten, so auch jett die deutschen Philosophen gegen die neue Stepsis. Der große Leibnig, der an der Grenze der alten astrologischen, magischen, sym pathetischen Zeit, und ber neuern strengen Wissen Schaftlichkeit stand, verband die Lebenswärme jener frühern dunkeln Tage mit dem klaren Licht der um iern. Er war noch durchdrungen von dem tiefen Ge fühl des Glaubens und hatte doch schon die volle Macht des Gedankens. Der lebendige Glaube an Gott war noch sein Fels, aber seine Weltharmonie

derrieth nichts mehr von der dunkelfarbigen Kirchendammerung der alten Mystiker, sie war in klares veißes Licht getreten, wie ein Marmortempel auf Bergeshoh.

Unter seinen Nachfolgern ging Vilfinger gradische in die Tiefe des Mysteriums zurück, während Bolff die Ideen von Leibnitz in die Breite aussetze, wohl ausmaß und schulgerecht zuschnitt. Der ibrigen nicht zu gedenken. Leibnitz wurde bald ganzreit getreten, und seine geistlosen Schüler wußten em Materiatismus und der Scepsis nicht zu begegen, die je mehr und mehr einrist. Allein die Emsirie half auch hier, wie immer, der Spekulation vieder auf. Die Welt lernte damals erstaunlich viel, nd dies wirkte auf die Philosophie zurück. Vielseisiges Licht von außen concentrirte sich gegen die das aals matt leuchtende Sonne der Philosophie.

Nachdem man, je weiter das Mittelalter zuruckseat, immer kühner geworden und den Weg der Lischbarung als eine letzte Fessel gänzlich weggeworsen; achdem man über die Natur sich durch unermüdes Studium immer vollkommner aufgeklärt; nachsem man die Mathematik mit Virtuosität handhas en gekernt und sie auf die Logik angewandt, und iese wieder auf die Moral, die durch den Protestansismus wie durch die römische Jurisprudenz wieder raktische Anwendung fand; nachdem die Kunsk in

neuen Flor gekommen und afthetische Fragen überell angeregt worden; nachdem endlich mit der Bluthen zeit der Musik, mit der poetischen Sentimentalität und Herrnhuterei auch die Gefühle schärfer analysit zu werden anfingen, so war eine Combination aller der verschiednen Organe, wodurch wir Natur und und Geist, das Zeitliche und Ewige veruchmen, eine Combination aller bisher eingeschlagnen Wege zu phi losophiren und die Kritik derselben hinlanglich vorbe reitet. Gine große Menge scharffinnige Psychologen, Mendelssohn, Reimarus, Platner, Meister, Zimmer mann, Abbt, Garve, Sulzer zc. suchten die Thatsachen der Erfahrungsseclenlehre zu sammeln. Ihr gesamm tes Wirken umfaßte und vollendete der Philosoph pon Ronigsberg. Rant, cben fo groß burch feinen Beift, als durch die erhabne Stellung auf der pyramidalis schen Sohe aller frubern Denker, murbe ber Stifter jener großen Epoche der deutschen Philosophie, von der das vorige Jahrhundert den Namen des philoso phischen trägt. Kant baute sein System auf die Uns thropologie. Er prufte die Organe des Menschen, vermöge deren er alles vernimmt. Er zeigte, daß man nicht forschen konne, was die Welt an sich sep, sondern nur, wie wir fie vernehmen. Seine Philosophie war Kritik ber Bernunft.

Von den ältern Empirikern hier nur wenige Wor, te, Der ehle Jude Mendels sohn, Lessings Freund, war einer der seinsten und weisesten Moralphilosophen und Ersahrungsseilenlehrer, würdig, das Vorsbild zum Nathan gewesen zu senn. Möchten sich ihn seine modernen Glaubensgenossen zum Nuster nehmen. Auch er litt durch die Rohheit der Christen, aber er vertheidigte sich nur durch einen einzigen heistern Scherz. Als er zu Friedrich dem Großen gerussen wurde und der Kammerhnsar ihn nicht einlassen wollte, da er ihn nicht für den berühmten Philosophen, söndern sur einen gemeinen Inden hielt, sagte er: nun ja, ich komme, um zu schachern. Diese des Weisen würdige Mäßigung hat ihm eine allgemeine Ehrsurcht erweckt, wie sie unsre hitzigen Juden nicht: erringen werden.

Reimarns ist bis auf ben heutigen Tag als Beobachter ber thierischen Natur, die für die Kenntsniß der menschlichen wichtig genug ist, unübertroffen geblieben. Platners Aphorismen enthalten keinesso geistreiche Auswahl von Gedanken wie die von Larochefaucauld, aber doch des Treffenden und noch beute Beherzigungswerthen seht viel. Meister, der ehrliche alte Schweizer, war für mich immer eine erstreuliche Lektüre. Wie viel gesunden Verstand hatte dieser Mann mitten in der verbildeten Zeit, und wie reich ist er an interessanten Beispielen aus der Erfahrung! Des Schweizer Zimmermanns Werk über den Nationalstolz ist ein Meisterwerk für alse Zeiten.

In seinem Werk über die Einsamkeit ist er einseinsger, bittrer, und eisert zu sehr gegen das Wittelalter, dessen historischen Zusammenhang er nicht gehörig würdigte; doch auch dieses Buch ist reich an wissendswürdigen Dingen. Der dritte Schweizer Sulzer hat das Verdienst, durch sein Kunstlexikon den Goschmack für die Künste und die Kenntnist derselben verbreitet zu haben, doch war er ohne phitosophischm Veist. Abbts akademische Schrift vom Verdienste verdankt ihre unverhältnismäßige Verühmtheit zum Theil dem Umstande, daß er in allen Registern ber rühmter Deutschen dem Alphabet gemäß immer zwerst genannt wurde.

Eine besondre Erinnerung verdieut Garve, der arme Märtyrer der Stubengelehrsamkeit, der seinen Beruf zum Philosophen weniger durch newe oder tiese Gedanken als durch den edlen Muth bewährte, mit dem er seine körperliche Leiden ertrug. Er commenstirte Cicero's Werk von den Pflichten und kam unter andern auch auf die Idee, den deutschen Bauer zu charakterisiren, wobei er freilich über dem Druck des Standes die verlorne Wärde des Volkes vergaß. Nes ben diesem Garve mag auch Dalberg, mit seiner guten phikosophischen Trostschrift für Leidende erwähnt werden.

Das mannigsache Wirken solcher Manner sur Erforschung ber innern menschlichen Zustände und sur humane Gesittung übertraf der alles Wissen und geisstigsssitliche Streben seiner Zeit überschauende Kant. Doch blieb er dem Geist dieser Zeit getreu.

Im Grunde war das System Kants, obwohl ein Triumph der menschlichen Denkfraft, doch nur eine großartige Resignation, ein sokratisches: 3ch weiß, daß ich nichts weiß. Dieses System war mithin auch nur die tiefste Begründung der lange vorher schon ges begten Zweifel, und bem ungläubigen Zeitalter ganz angemessen. Kant aber war weit entfernt, bem fransofischen Unglauben und bessen unsittlichen Folgeruns gen zu huldigen. Er wick den Menschen auf sich selbst an, auf das Sittengesch in der eignen Bruft, und ein frischer Lebenshauch altsgriechischen Menschens abels geht durch seine ganze lichtvolle Philosophie. Beil er aber in jener stolzen Resignation auf bas Bissen um die ewigen Dinge verzichtete, und die Grenze des menschlichen Denkens feststellte, trat: neben ihm Jakobi auf, und sagte, baß jenseits des Denkens: im Gefühl noch eine zweite. Quelle der gottlichen Erse kenntniß in dem von Kant gering geschätzten Glauben lage. Auch Herber theilte diese Ansicht gegen Kant; allein diese Manner geriethen etwas ins Mebeln und Schwebeln, da ihnen die mystische Tiefe fehlte, in welcher Gedauke und Gefühl gemeinsam wurzeln, und da man mit dem Gefühl allein so wenig eine Phis Mengels Literatur, II. 18

losophie ausbauen kann, als mit bloßem Kalk allein ohne Steine ein Haus.

Kant überragte alle Denker seiner Zeit, indem er vollkommner als jeder andre den Geist seiner Zeit aussprach. Das philosophische Jahrhundert verlangte eine Erde ohne Himmel, einen Staat ohne Kirche, einen Menschen ohne Gott. Wie in dieser Beschränktung die Erde dennoch ein Paradies, der Staat ein sittlicher Verein, der Mensch ein ehles Wesen sehn könne durch eigne Vernunft und geregelte Kraft, hat niemand so evident als Kant gezeigt. Er hätte den reinen Humanismus zur Religion erhoben, wenn eine so nüchterne Ueberzeugung je die wunderbare Wirktung einer Religion haben könnte. Kant war viel zu vernünstig. Die Welt will viel weniger als diese Vernunst, und etwas mehr.

Einen Augenblick schien cs, als ob in Kants Kristik die letzte Grenzscheide der Philosophie gezogen wäre, und doch wurde sie bald wieder übersprungen. Man bemerkte, daß Kant eigentlich vom wahren Ziel der Philosophie abgewichen war, denn er verschmähte das absolute Wissen, und bewies, es gabe nur ein bedingtes. Aber wozu philosophiren wir überhaupt, wenn wir nicht am Ende alles wissen wollen? Das eigent liche Ziel der Philosophie bleibt doch das absolute Wissen um den Urgrund, das Urwesen und die Urbessimmung aller Dinge. Diese Neugier, die einmal

n den Menschen unausrottbar ift, machte fich nun ruch nach Rant wieder geltend, und obgleich man oon seinem System, als dem letzten, ausgehn mußte, so führte man die Spekulation doch sogleich wieder auf entgegengesetzte Wege. Kant hatte ein subjectis bes Wiffen von ber objectiven Welt angenommen und beide mit einander dergestalt in Relation gesest, bus wir zwar ein Object vernehmen, aber nur nach subjetiven Gesetzen ber in uns liegenden Vernunft, und daß das Object uns zwar nur unter den subjectiven Bedingungen erscheint, aber boch auch etwas an fich senn kann. Man bemerkte, daß dies zu keinem absoluten Wissen führen könne, und die Absolutisten treunten sich. Die einen wurden absolute Subjectis sten, die das Ansichseyn der objectiven Welt, das Kant babin gestellt sepn lassen, geradezu längneten; die andern wurden absolute Objectisten, welche das subjective Vernehmen vom Wesen des Gegenstandes abhängig machten; noch andre nahmen eine absolute Ibentität zwischen Geist und Natur, der subsectiven und objectiven Welt, des Bernehmens und seines Begenstandes an. Endlich hatte Kant die verschiednen Organe der menschlichen Vernunft zusammengefaßt und jedem gleiches Recht angedeihen lassen. mehr auf das Ganze der Seeleuthätigkeiten brachte sie unter ein Gleichmaaß; in andern waren le besondre Organe vorzüglich entwickelt und wurden

wieder einseitig in der höchsten Evidenz heransgestellt. Einer hatte mehr Sinn für die Natur, ein andrer mehr für die Moral, ein dritter mehr für die Logif und bildete demgemäß sein ganzes System einseitig aus. Das Wichtigste in dieser Parteinng ist aber die Consequenz, die Kant hineingebracht. Als Folge oder als Segensaß stehn alle Philosophien nach der seinigen mit dieser in Verbindung. Alle philosophische Parteiung beruht auf den Segensäßen des beschingten und absoluten Wissens, des subjectiven Iche und der objectiven Welt, und je der einzelnen Orgam des Ich und der ihnen entsprechenden Reihen in der objectiven Welt.

In Bezng auf den ersten Segensatz entstand nach Kant's Kriticismus mit Nothwendigkeit ein dogmatisscher Absolutismus, der zwar wie Kant kritikerte, aber nicht um die Schrauken, sondern um das Ziel des absoluten Wissens zu sinden. Hatte Kant das Ich von der Anstenwelt getrennt und nur in eine Relation gesetzt, deren absoluten Grund er unerklärt läßt, so war dies nur ein Sporn für spätere Philosophen, den absoluten Grund und in ihm zugleich die sehlende Einheit zu suchen. Während eine ziemlich ausges dehnte Schule Kant noch unmittelbar treu blieb und durch Erweiterung der anthropologischen Forschungen wie durch Verschärfung der Kritik sich mannigsaltiges Verdienst erwarb, schritten audre kühne Geister

Sie versuchten das Absolute zu construiren, Kantianer fritisirten bas Melative. Ihre Lehre Dogmatismus, die Rantische Kriticismus. ntworten apodittisch die Frage: was ist? atianer fahren fort zu fragen: wie vernehmen wir? ne Zweifel wird die Wissenschaft durch alle beide Der Absolutismus ist eine ewige Evolu-1 der Seelenkrafte durch das Genie; der Kriticiss fichert ihr Gleichmaaß. Wenn die Kritiker beisen, bis zu welcher Granze ber menschliche Geist dringen kann, so ift es gut, baß die Absolutisten Wenn auch jeder Philosoph am Biele feis Strebens mit Sokrates behaupten mußte: die Bte Weisheit sen, zu wissen, daß man nichts wis konne! so wird doch keiner ein Philosoph werden, bas glaubt.

Die Absolutisten unterschieden sich aber nach eben Gegensätzen von Subject und Object, die Kant's lationssystem festgestellt, und ihre Lehren sind in er historischen Folge hervorgetreten, die den übris Richtungen der Zeit entsprochen hat. Da noch Protestantismus und die französische Encytlopäsdas Jahrhundert beherrschten, da Logik und Mosan der Tagesordnung waren, da der Geist in jest Augenblick einen neuen Sieg über die Natur ihre geheimnisvolle Kraft ersocht, so darf man nicht wundern, daß ein genialer Mann, wie

Fichte, enthusiastischen Beifall fand, als er die gar ze Philosophie auf ein subjectives Moralgesetz zurüd führte, die Kantische Relation aufhob, die objectiv Natur ins Nichts verwies, und nur ein absolute Subject, ein geistiges 3ch anerkannte. Eine solch Einseitigkeit bedurfte des außersten logischen Scharf sinns, um nur consequent durchgeführt werben zu konnen, und dieser bereicherte wieder den Formalis mus der Philosophie. Es war keine Runft, das Rich tesche System zu läugnen, aber eine Runst, es zu widerlegen, und jedes folgende System erbte seinen Scharssinn, wie Spolien des Feindes. - Ueberdem mat Kichte's Einseitigkeit dem Moralspstem menigstens fe gunstig, daß es kein erhabneres außer dem seinigen gibt. Judeß konnte man auf dem außersten Extrem sich nicht lange halten. Natur und Kunst waffneten sich gegen Fichte. Der unermeslichen Forschung off nete sich die Natur als eine gleichsam plastisch er starrte Philosophie. Die Gegenstände der Ratur felbst ordneten sich in ein System. Die Entdeckungen in ber Organologie verdrängten den Mechanismus, wel cher als Gegensatz den Idealisten Vorschub gethan-Man konnte das geistige Princip der Natur nicht länger verkennen und ber alte Pantheismus ward wieder aufgenommen. Bu gleicher Zeit war alles für die Runst enthusiastisch geworden, und ba bas Schone stets mittelbar ober unmittelbar an die materielle

Natur geknüpft ist, so ward überall auf diese hingewiesen. Sanft senkte sich der menschliche Genius von unwirthbaren Höhen wieder zum grünen mütterlichen Boden hinab.

Unter diesen Umständen ergriff der große Schels ling wieder die von Fichte verlagne Kantische Relas tion zwischen Subject und Object und erhob sie zur absoluten Identitat. Man hatte denken sollen, er werde wieder einseitig nur bas Object, die materielle Natur geltend machen, und von dieser falschen Folgerung verleitet, haben ihn auch viele unverständige Gegner nur als Naturphilosophen verschrien. war ihm aber nicht blos Fichtes Subject, sondern auch beffen Ginseitigkeit überhaupt entgegengesetzt, und wenn er die Naturphilosophie neu begründete, so war dieselbe doch nur der eine Theil seiner dualistischen Identitätelehre. Geist und Matur sind ihm zugleich nur Emanationen, Erscheinungen, Aeußerungen der göttlichen Idee. Er parallelifirt daher auch das Sys stem des Idralismus und Materialismus und neutralisirt die Extreme. Dies ist Spinozismus, aber in höherer Potenz. Nur nach Kant und Fichte konnte Spinozas Versprechen erfüllt werden. Es bedurfte icoch eines gleich großen Geistes, Schelling vor Kant oder Spinoza nach Kant zu senn.

Ueberhaupt reicht diese nächste Genealogie nicht aus, um die tiefe Bedeutung der Schelling'schen Phis

losophie zu erklaren. Spinoza selbst batte nur weit altere und tiefere Mustik in die klassische C che der modernen Philosophie übersetz, und Sche führte zu dieser altern Mystik zurud, eröffnete der die Pforten der mittekalterlichen und altorien schen Theosophie. Dies war überhaupt der U gang aus der bisherigen einseitig antiken Bildun die romantische. Die uralt morgenländische Ide mystischen in Gott ruhenden Einheit der in der ? absolut getrennten Gegenfate konnte aber erft in modernen Zeit die meisten Früchte tragen, da Rreis bes menschlichen Wissens fich unerme erweitert hatte und eine Mannigfaltigkeit heter ner Dinge, Illusionen, Systeme umfaßte, bie durch eine solche bochste philosophische Idee in ! nung und Ucbersicht zu bringen war. Schelling be von den frühern Sahrhunderten diese Idee, aber Kunst der Anwendung auf unsre reiche Zeit geb ihm und feinen geistreichen Schülern.

Es gibt nichts in der Welt, was in der Sling'schen Philosophie nicht seinen natürlichen I fande, sofern es an den einen oder andern Geger gebunden ist, und sein Entsprechendes und Gegent hat; ja selbst jede andra Philosophie ordnet sich ser unter, weil jede als eine einseitige Meinung genüber der andern als natürlich und nothwendig scheint. Der Philosoph gehe von sich, vom Geist e

on der außern Materie und Natur aus, von dem Jemuth und Fublen oder vom Berftande und Denm, und beschränke sich in selbstgesetzte Grenzen oder preife aus, alle diese Richtungen sind ihm in ber Uce umfassenden, alles symmetrisch ordnenden, alle Lone contrapunktistisch gebrauchenden Philosophie Schellinge vorgezeichnet. Der Eflektiker, ber die Reihe ber Systeme mustert, findet hier die Vermitts ung der Extreme. Er bemerkt, daß jede Philosophie die andre ausschließt; hier findet er sie mit einander berbunden. Der Mathematiker, der die gesammte Philosophie als eine Sphare betrachtet, findet in Schels lings Princip den magnetischen Mittelpunkt, der die entgegengefetzten Pole ber Subjects = und Objectelehre, der Geistes = und Naturphilosophie zugleich spannt und bindet. Diesen Vorzug-theilt die Schelling'sche Philosophie mit der alteren Emanationslehre ber Inder, mit der Zahleusumbolik der Chinesen, mit der judis schen Rabbala, mit ben muslischen Systemen des Mits tilalters bis auf Jakob Bohme, der die Einheit in der Ibentität, und Walentin Weigel, der die Zweis beit in der Identitat am stärksten hervorgehoben hat. Schelling übertrug nur ein uraltes Schema bes Dentens auf die moderne Zeit, die es vergessen zu has ben schien, obgleich sie des ordnenden Principes am meisten bedurfte.

Die Wichtigkeit desselben erhellt pielleicht am

meisten aus ber Schwierigkeit, es anzuwenden und bie aus der Meigung der Menschen, von dem einenden ka Mittelpunkt aus immer wieder auf die Seite zu fab len. Es schien, als konne man nicht bei bieser Innig | keit und tiefften Harmonie des Schellingschen Systems stehen bleiben. Judem feine Schuler, ausgehend von te seinem Centralpunkt, sich ber Mannigfaltigkeit der E Welt zuwandten, vertieften sie sich in deren Fille und Schönheit und vertauschten ben einen ober andern te Puukt dieses Umkreises, den Brennpunkt ihrer beson dern Reigung, mit dem eigentlichen Centrum. Dick gilt zunächst von den beiden Hauptsaktoren der Iden titat, Materie und Beist. Die Schule Schelling's ist nach den beiden in ihr liegenden Potenzen wieder in zwey einseitige Hauptspfteme zerfallen. Dien bat den materiellen Pol vorwiegen kassen und die Iden titat des Geistes mit der Natur in den geistigen Charafter der Natur gesetzt. Die Materie ift ihm nur der zerfallene Beift, der Geist die combinirte Endlich hat Degel ben geistigen Pol vor wiegen lassen und die Identitat des Geistes mit ber Natur in ben materiellen Charaftet bes Geiftes, in die objektive Wesenheit der Begriffe, in das aus schließliche und absolute Senn der Denkbegriffe und ihres Gesetzes, der höhern Logik, in die Physik der Logik gefetzt. Oken's Wesen sind Begriffe, Hegel's Begriffe sind Wesen. Somit bietet die deutsche Phis

1

phie dis zum gegenwärtigen Augenblick ein consesutes System von Systemen dar und ist in einem vissen Kreise abgerundet.

Die übrigen neuern Philosophen verbreiten fich Zweige aus diesen Hauptasten in die verschiedenen chtungen, wohin sie ber Zug der Zeit fortzog. Db Deutsche versuchte, sich das, mas ihn aus andern unden und Beranlassungen gerade am lebhaftesten cressirte, zur Philosophie zu erheben, und ob er, igehend von der Philosophie, eine tiefgefühlte Idee rzutragen suchte in die Naturwissenschaft, Politik, ziehung, Kunft und Pocsie - beides ift gleichviel, des geschah, in beiden bewährte sich sowohl der losophische Geist des Deutschen, als sein hang zur schiedenartigsten geistigen Thatigkeit. Es ist eine due Eigenschaft des Deutschen, daß er, mit ganger aft fur Gins begeistert, auch bas Ginzelne, Gintige zum Absoluten erheben und vergottern kann s Liebe, aus Muffon und Thatbegeisterung. Die iftigste Eutwicklung war immer die einseitigste.

Auch dient die einseitige Aushildung eines Zweister menschlichen Erkenntniß der Philosophie vielscht gerade da am meisten, wo sie sich von ihr zu tfernen scheint. Bei einseitiger Bertiefung in einen egenstand wird der Werth desselben gerne überschätzt, s Niedere wird als das Höchste, der Theil als das anze, das Zweite als das Erste oder Einzige bes

zeichnet; allein ohne diese leidenschaftliche Ueberschätzung wurde man vielleicht auch nieht so tief in den Gegenstand eindringen, und ihn so gründlich durch arbeiten, und ohne diese detaillirte Vorarbeit wärt auch dem überschauenden Geist keine harmonische Verstrüpfung der Theile zum Ganzen möglich.

Bei Rant lag. Die Ginseitigkeit mehr im Princip selbst, als in dessen Anordnung. Er war so viele soitig als die Bildung des Jahrhunderts ihm Seiten barbot. Sein brillantirter Beift mar ber Stein ber Weisen damaliger Zeit. Er murbigte alle geistigen Richtungen und wirkte wohlthatig auf alle. Er befand sich auf dem hochsten Gipfel jener protestantischen Aufflarung und Bildung, die seine ganze Zeit charale terifirt. Nach ihm mußte man nothwendig theils in die Einseitigkeit; theils in ben Gegenfatz, in bas romantischekatholische Element fallen. Er war noch reines Produkt der Reformation und umfaßte eben fo im schönsten Sinne beren gute und edle Seite, als gleichzeitig die atheistischematerialistische Spotterschuk in Frankreich ganz in die Nachtseite des Unglaubens und der genialen Unsittlichkeit gefallen mar. die ganze Bilbung feit der Reformation auf Kritik und Empirie beruhte, so auch das Kantische System, das mithin auch wohlthätig auf die theologische Ere gesc, auf die Naturforschung, auf die Unterfuchungen des Staats- und Erziehungswesens zurückwirkte, und

felbst mit der modernen, Leben und Natur nachahmenden Poesie, wie sie seit Lessing, Wieland, Gothe aufgekommen war, in Wechselwirkung stand. Die allgemeine Toleranz, die seit Friedrich dem Großen vorzüglich von Preußen ausgieng, das Streben nach allseitiger Bildung, das Interesse für alles Frembe, die billige Prufung aller Parteianfichten, die Borliebe für das analytische Verfahren, die Bemühung um Urbanitat, bas Streben nach Ruglichkeit, Popularitat und Geselligkeit-gewann hauptsächlich durch den eblen Konigsberger Philofoppen die Ausbildung und Werbreitung, die das vorige Jahrhundert ausgezeichnet hat. Gleichzeitig mar auch in Frankreich und Engs land ein anthropologisch-kritisches Verfahren herrschend geworden. Rouffcau's Gemuth, Boltaire's Berftand, Swift's Satyre, Sternc's Humor appellirten an die menschliche Natur und stürzten die alten Borurs theile. Sie und Diderot, Goldsmith und Fielding drangen in die deutsche Literatur und ihre Wirkungen stehn in genauer Beziehung zu Kant's Anthropotos gie. Man warf die steife Form von sich und belauschte das menschliche Herz, das gesellige Leben, und gab Sittengemalde, psychologische Romane, Idyllen, burgerliche Schauspiele, Satyren, humoristische Ausschweifungen', worin überall ber Grundton ber Kans tischen Philosophie wiederklingt, Prufung der Menschensecle, Humanität und zugleich Polemik gegen den

zeichnet; allein ohne diese leidenschaffliche Ueberschäß, ung wurde man vielleicht auch nieht so tief in den Gegenstand eindringen, und ihn so gründlich durch arbeiten, und ohne diese detaillirte Vorarbeit wäre auch dem überschauenden Geist keine harmonische Verstänüpfung der Theile zum Ganzen möglich.

Bei Rant lag- bie Einseitigkeit mehr im Princip selbst, als in dessen Anordnung. Er war so viel soitig als die Bildung des Jahrhunderts ihm Seiten darbot. Sein brillantirter Geift war der Stein ber Weisen bamaliger Zeit. Er murbigte alle geistigen Richtungen undiwirkte wohlthätig auf alle. Er befand sich auf dem hochsten Gipfel jener protestantischen Aufflarung und Bildung, die seine gange Zeit charal. terifirt. Nach ihm mußte man nothwendig theils in die Einseitigkeit; theils in ben Gegenfatz, in bas romantischekatholische Element fallen. Er war noch reines Produkt der Reformation und umfaßte eben fo im schönsten Sinne beren gute und edle Seite, afe gleichzeitig die atheistischematerialistische Spotterschuk in Frankreich gang in die Nachtseite des Unglaubens und ber genialen Unsittlichkeit gefallen die ganze Bilbung feit der Reformation auf Kritik und Empirie beruhte, so auch das Kantische System, das mithin auch wohlthätig auf die theologische Eru gese, auf die Naturforschung, auf die Unterfuchungen des Staatse und Erziehungswesens zurückwirkte, und

ilbst mit ber mobernen, Leben und Ratur nachabrenden Poesie, wie fie feit Lesffing, Wieland, Gothe ufgekommen war, in Wechselwirkung stand. Die Ugemeine Tolerang, Die feit Friedrich dem Großen orzüglich von Preußen ausgieng, bas Streben nach Meitiger Bildung, bas Intereffe fur alles Frembe, ie billige Prufung aller Partcianfichten, die Borliebe ur das analytische Berfahren, Die Bemuhung um Urbanitat, das Streben nach Nützlichkeit, Popularität und Geselligkeit-gewann hauptsächlich durch den eblen Konigeberger Philofophen die Ausbildung und Berbreitung, die das vorige Jahrhundert ausgezeichnet Gleichzeitig war auch in Frankreich und England ein anthropologische kritisches Verfahren herrschend geworden. Rouffcau's Gemuth, Boltaire's Berftand, Swift's Satyre, Sterne's Humor appellirten die menschliche Natur und stürzten die alten Vorurs theile. Sie und Diderot, Goldsnith und Fielding drangen in die deutsche Literatur und ihre Wirkungen stehn in genauer Beziehung zu Kant's Anthropotos gie. Man warf die steife Form von sich und belauschte das menschliche Herz, das gesellige Leben, und gab Sittengemalde, psychologische Romane, Idyllen, burgerliche Schauspiele, Satyren, humoristische Ausschweifungen', worin überall ber Grundton ber Kans tischen Philosophie wiederklingt, Prufung der Menschenseele, Humanität und zugleich Polemik gegen den

alten Wahn. Man könnte diest die niederländische Schule der Philosophie nennen, im Gegensatz gegen die italienische Schule der frühern Mystik und des späteren Schellingianismus. Diese ruhige glückliche Zeit der achtziger Jahre ahndete noch nichts von dem Sturm der Begeisterung der französischen Revolution, von den Abenteuern des Kaiserthums und dem Kirchenssins der Restauration. Nüchtern, dürgerlich, bequem, kleinstädtisch erlebte sie eine kurze weltgeschichtliche Idnile als ein Zwischenspiel, hinter dem ein große artiges Trauerspiel solgen sollte. Kant aber war der waltende Genius in diesem hänslichen Frieden der guten alten achtziger Zeit.

Obwohl in Bezug auf den Ausgangspunkt-Kant entgegengesetzt, sührte doch Jakobi zu demselben Resultat. Kant adressirte sich an die Verständigen. Jakobi an die Sentimentalen, Beide aber an die Gebildeten, an die Männer der Humanität und gesellsschaftlichen Knltur des achtzehnten Jahrhunderts.

Beide haben Schüler hinterlassen, die aber schon deßwegen, weil sie nicht die Ersinder selbst waren, weniger Autorität erringen konnten, und die sich haupts sächlich auf Vertheidigung ihrer Meister gegen die neuen, oder auf Vermittlung derselben mit den neuen beschränkt sahen.

Die ersten Vermittler zwischen Kant und den

n Naturphilosophen waren ber ältere Reinund Bed. Gie fühlten, bag Rant von seiner tiven Erkenntniß-aus die Gewißheit der Dinge schieden gelaffen babe und daß man schlechterdings iem Object kommen muffe. Reinhold versuchte die Realität der Objecte ober bas Borgestellte ben Vorstellungen zu beweisen, ein mißlicher ich, den er nachher selbst widerrief, da Schellings von der Identitat des Subjects und Objects Beck ging noch einen Schritt bidenter war. · schon über Schelling hinaus und beutete bereits roduktion aller Dinge aus dem Berstande, die tat der Begriffe an; aber auch er wurde durch ibpere Evidenz der Hegel'schen Lehre verdunkelt. Mit größerer Consequenz behaupteten sich Fries Rrug auf dem Kantischen Standpunkt, indem sich weniger an die Speculation an sich, als ie praktische Anordnung hielten. Frice setzte 3 edle Humanitat fort und suchte sie zuweilen ohne poetischen Geist, immer aber voll sittlichen der veränderten Bildung des Zeitalters, den ros ischen und haudtsächlich auch den politischen iffen des neuen Jahrhunderts anzupassen. Sein us und Evagoras," worin er begeistert wie ein fpricht, diente vorzüglich diesem Zweck. Reins und Schönheit für das sittliche Leben, Freiheit Recht für das politische waren die Ideale, die

er, beinahe der einzige wahre Patriot unter unsern Philosophen, zu seinem ewigen Ruhm empfiehlt.

Rrug setzte bas Streben Rants nach allseitiger Popularitat fort, aber so dankbar auch der Grundsat war, die Philosophie unter die Leute zu bringen, so wurde Krug doch in der Aussubrung allzu plebejisch. Er schmeichelte burch eine oberflächliche Bielseitigkeit, die dem encyclopädischen Geiste Kants nachgebildet war, aber nirgends die Tiefe besselben erreichte, den Halbgebildeten, die so gern gegen den Tieffinn Ande rer, den sie nicht begreifen, Chorus machen, wenn sich ein Führer findet; ja er hette zuweilen sogar gegen Anderedenkende auf und war in dem Bunde der Herren Paulus und Boß gegen die armen Ros mantiker und Miskiker sehr thatig. Als Orakel ber Rleinstädter und gubalternen Beister hat er nicht mehr allgemeine Humanitat, Toleranz und Achtung für große Geister, sondern nur rationalistischen Partheis stolz gepredigt. Endlich gab auch er seine Philosophic dem politischen Ginfluß preis und war einer der ersten liberalen Schreier, so lange zu schreien gestattet mar, und einer der furchtsamsten Leisetreter, fo bald es nicht mehr gestattet war. Seine letzte Berbohnung der edlen polnischen Sache hat endlich die Gering Schätzung, die seine Tendenz schon längst bei den Vessern fand, and popular gemacht.

In nenester Zeit hat Kalker die Kantischer

Rategorien und das Formelle der Lehre, Beneke iber den eigentlichen lebendigen und durch kein Schema lingeschränkten Quell der Kantischen Lehre, nämlich die empirische Psychologie weiter ausgebildet.

Jakobis Anhänger haben immer mehr auf die Berbindung der Philosophie mit der Religion, auf die Anerkennung einer Erkenntniß des Göttlichen in der Natur und Geschichte und im Gesühl neben der bloßen Erkenntniß durch die Verstandesabstraction hingewirkt. So Clodins, Chr. Weiße, Köpspen, bis Krause diese Ansicht am vielseitigsten durchs und bis auf Leibniz zurücksührte.

Alles, was noch mit Kant und Jakobi zusammenshängt, gehört noch wesentlich der Bildung des achtsehnten Jahrhunderts, der durch die elassischen Stusdien gegründeten Bildung, und der durch den allgesmeinen Frieden begünstigten Humanität an. Das neue Jahrhundert, in welchem die Ideen Fichte's und Schellings die des Jakobi und Kant zu verdränzgen anfingen, war auch schon in Bewegung gesetzt von dem politischen Geist der Zeit und von der Wiesderbelebung des alten romantischen und mystischen Geistes.

Den Uebergang zu den Romantikern bildet Fichte, als der Repräsentant der französischen Revolution, oder vielmehr ihres Echos in Deutschland. Er folgte unmittelbar auf Kant, wie die stürmischen neunziger Renzels Literatur 1.

Jahre auf die ruhigen achtziger. Noch ist der Ueber gang von der nicht minder reinen, aber gemäßigten und ich mochte sagen toleranten Moral Kants zu ber imperatorischen, ja tyrannischen Moral Fichte's ju Fichte's System erklart sich eigentlich nur aus bem Revolutionsgeist seiner Zeit, und aus bem Umstand, daß das Ziel jener Revolution menigstens in der Einbildung ihrer Urheber die Tugendrepublik senn sollte. Gine munderbare Schmarmerei bemachtigte fich ber Menschen. Man traumte von einer bochken moralischen Weltordnung, von einer allgemeinen Republik freier und gleicher, burchaus rechtlicher und sittlicher Burger, und die Franzosen, gerade das uns beständigste, luderlichfte und in gemiffem Ginn fogar finnlichste Volk, maßte sich in einem genialen Rausch die Rolle an, diesen stoischen Tugendstaat ins Leben einzuführen. Fichte wollte daffelbe, nur dachte er nicht, solche Leute bazu zu gebrauchen. Daß er bas moralische Princip der Revolution tiefer als jeder andere Philosoph ergrundet-hat, ist evident.

Fichte war ganz Moralist, und alle seine Werke beziehen sich auf das handelnde Leben, so wenig sie auch populär geschrieben sind, so daß man nicht eins mal seine Reden am die deutsche Nation außer der Schule begreifen kann. Dieser tapfre Geist verlangte die Diktatur und den Terrorismus der Tugend. Er stellte die absolute Tugend selbst dem Himmel entge-

en und verschmähte für dieselbe die Garantie der eligibsen Autoritat. Gin riesenstarker Wille in ber ignen Bruft sollte jede fremde Rrucke bem neugebors ien Geschlecht entbehrlich machen. Sein Grundsat: nur das sen, was der Mensch thue, und nur das verbiene zu senn, wozu er sich durch die Kraft des Willens zwinge, und nur bas konne ber Mensch mollen, mas seinem freien Ich gezieme, Ehre für fich, Berechtigkeit für alle!" blitt wie bas Flammenschwert eines Eugels in das durch Mattigkeit, Sinnlichkeit und Lüge entwürdigte Paradics des Menschenlebens. Ist in Sichte's Princip ein philosophischer Irrthum, so ist die Anwendung doch die wahrste und beste. Der Jrrthum liegt nur in der Ausschließlichkeit bes Princips, nicht in deffen Folgerungen. Wie nur aus dem Fichteschen Princip der hochsten Willensfreiheit die wurdigste Moral gefolgert werden kann, so wird jede beste Moral wieder bis zu Fichte's Princip auf= steigen muffen. Gine bobere Philosophie vermag aber das Princip der Willensfreiheit mit dem der Noth= wendigkeit zu vermitteln. Dem edeln Sichteschen Irrthum hingen daher alle Freunde der frangbfischen Revolution und jene Unzahl jugendlicher Enthusiasten an, die selbst dann noch von ihren Traumereien nicht laffen wollten, als die Franzosen bereits von der nachhinkenden Erfahrung unsanft waren aufgeweckt wors den. Eine Menge Politiker, Kritiker und Padagogen

folgten Fichte's Grundfätzen, und der Turnerstaat muß als der lette einseitige Auswuchs des einseitigen Fichtianismus betrachtet werben. Im ethischen En thusiasmus bochst achtbar, und oft bewunderungs würdig, ist diese Lehre in der Praxis fast immer nur zur Thorheit ausgelaufen. Sie findet ihre Anhänger auf naturliche Weise immer bei der Jugend und hat sie bei ben Alten eine Zeit lang finden muffen, als dieselben wie in ben letten Zeiten der Roth und Befreiung Deutschlands, von einem jugendlichen Rausch ergriffen worden. Diese feurige, rasche Wirkung, wie eines Meteors, das wieder schwinder, ift aber gerade das, was wir an Sichte's Lehre bochst liebenswurdig finden muffen. Unter den Dichtern ift in der prattischen und ethischen Richtung Schiller ihm am meis sten geistesverwandt. Beide griffen in die stolze Bruft und riefen den mannlichen Willen zum Kampf gegen die Sinnlichkeit und Schwäche des Zeitalters; beide fochten ritterlich fur Freiheit, Chre, Tugend, beide find fruh in dem Strom, gegen den fie anstrebten, untergegangen. Abgesehen von dieser ethischen Rich tung aber, und rein in Bezug auf das Philosophem Kichte's ist kein Dichter ihm gefolgt, als Novalis, der daher auch eben so groß und einzig dasteht, und auch dieser Dichter bußte den allzukuhnen Göttertraum mit einem fruhen Tode. Fichte's bochster Satz, "das Ich ist Gott", wurde von Novalis in

enem ungeheuern Anthropomorphismus der Welt usgeführt, den wir in seinen hinterlassenen Werken isher mehr angestaunt als begriffen haben. Er fügte wich den zweiten Sat hinzu, "Gott will nur Götter" ind die Welt schien ihm nichts Geringeres als eine Republik von Göttern. Wir mussen wenigstens gesiehn, daß Novalis im Sinn dieses Philosophems ich wirklich als ein, wenn auch nur poetischer, Gott ind König des Weltalls betrachtet, und umfassender is je ein Dichter vor ihm die ganze Welt zur Scene ind zum Gegenstand seines Gedichtes gemacht hat.

Fichte's Philosophie erlebte übrigens genau das amliche Schicksal, wie die projektirte Tugendrepuslik in Frankreich. Sie verschwand plötzlich vom Schauslatz und die Menschen sprachen nicht mehr gern avon, vielleicht aus Scham, sich so ungeheuer vielugend zugetraut zu haben.

Schon vor Schelling setzen zwei Männer die om Kantischen Standpunkt aus mißlungenen Versuche teinhold's, das sehlende Mittelglied zwischen dem denken und dessen Gegenstand zu sinden, von einem nabhängigen Standpunkt aus fort. Vouterwecktichte im Gegensatz gegen alle drei damals herrschenden önsteme, das von Kant, Jakobi und Fichte, ein vierses zu erzielen. Er nahm (gegen Kant) ein absoutes Seyn an, das vor allem Denken existire, das jugleich (gegen Fichte) ein objectives sey, und das

(gegen Jakobi) ein neues rein philosophisches Axiom und nicht etwa ber alte bekannte Gott fen. bili suchte die Sache zu vereinfachen und brachte die Identitätslehre von Spinoza und Balentin Weigel wieber auf, d. h. die absolute Ureinheit bes Denkens mit seinem Gegenstande. Aber seine Sprache war dunkel und in der historischen Anwendung der Lehn, worin ihr Hauptwerth liegt, ließ er noch Alles ju wünschen übrig. Es sollte fich bemähren, daß es nicht bloß auf die Ermittelung des einfachen Weltprincips, sondern auch auf die Nachweisung desselben in den Thatsachen ber Natur, ber Geschichte und des Geistes ankomme, und so blieb es Schelling vorbehalten, im Sinne der neuen afthetischen und historischen Rich tungen ber Zeit bie vollständige Wiedergeburt ber alten Idee zu bewirken.

Schelling bezeichnet die Reaction des Mittelsalters gegen die moderne, der altklassischen Bildung huldigende Zeit. Trotz der ausgezeichneten Geistest thätigkeit, die seit der Reformation im gebildeten und namentlich protestantischen Europa herrschte, hatte man sich doch in einer merkwürdigen Einseitigkeit versangen. Man dachte und studirte sich gleichsam willkürlich aus der Weltgeschichte, aus dem allgemeinen Zusammenhange der irdischen Dinge hinaus, um eine ideale Traumwelt herzustellen, und wenn man ja ein Vorbild für dieselbe aus der Vergangenheit annahm,

ar ce das antife Leben der Griechen und Romer. ier allein sah man einige Helle, die ganze übrige eschichte war Nacht und Wuste, trostlose Barbarei. ian verachtete die Porzeit des eigeneu Bolfes, und bst das Erhabene, Schone, Bezaubernde der soges unnten barbarischen Zeiten (des ungriechischen Drients id des katholischen Mittelalters) wurde mißkannt id verhöhnt. Man war so ganzlich verblendet, daß bst die Wunder der gothischen Baufunst auf die erzen keinen Gindruck mehr machten, daß man fie, : täglich vor Augen stunden, als Werke schwülstiger, ichmackloser Barbareuphantafie beachselzuckte, und durchgangig. Die ganze Beisheit und Poesie ber forgenländer wie der romantischen Zeiten mar verorfen, und wer sie gepriesen hatte, murbe fur mahn= mig gehalten worden seyn. Gine so ganzliche Abstung bes bistorischen Gemeingefühls, eine Stockung s von Anbeginn durch die Weltgeschichte ununterochen pulfirenden Lebens, konnte nur eine porubers hende Krankheit, einseitige und temporare Erstars ng senn. Das Blut mußte, durch einen hastigen uck bewegt, wieder zu fließen anfangen. Diesen toß bekam das europäische Leben durch die franzb= che Revolution und seitdem erinnerte man fich wies r an die so lange mißkannte Borzeit, die Schuppen len uns von den Augen und wir erkannten, baß r für alle Wunder jener Vergangenheit stockblind

gewesen. Nun erfolgte freilich in Verbindung mit der politischen Contrerevolution oder Restauration, wie es in diefer Welt der Extreme immer geht, gleich eine Ueberschätzung des Mittelalters und des Drients im Gegensatz gegen das classische Alterthum und den modernen Protestantismus, allein abgesehen von dies sem romantischen Fanatismus war es ein unendlicher Gewinn für die bisherige einseitige Bildung, daß se die gerechte Würdigung bisher unbekannter oder ber kannter Zeiten und ihre überraschend neuen Lehren in ihrem Bereich aufnahm und aus ber Bergleichung des Klassischen mit dem Romantischen erst das Kriterium schöpfte. Es spricht übrigens aufs Neue für die wunderbare Gabe der Dentschen, Alles gleich zur Philosophie zu erheben, daß kaum jene Reaction gegen die bisherige klassische Kleinglaubigkeit eingetreten war, als auch schon in Schelling ein Philosoph erstand, der mit dem ersten Blick in die Entrauschung auch schon in einer einzigen sonnenklaren Idee die tiefste Begrundung und Uebersicht der neuen Bildung aus sprach.

Bei weitem das wichtigste Ergebniß der Philosophie Schelling's scheint die parteilose, epische Weltanssicht zu seyn, die sie mit sich bringt, und der die Laien selbst immer mehr entgegen kommen, seit so viele Erfahrungen die Leidenschaft abgekühlt und die endlos verwickelten Widersprüche eine gewisse Dul-

ig und Indifferenz berbeigeführt haben. Im ftem Schelling's findet jede Partei gegenüber der bern ihren Platz, die Entzweiung wird als eine turliche nachgewiesen, ihre Widerspruche werden f einen ursprünglichen, nothwendigen Gegensatz zus Ageführt. Dieses System duldet durchaus nichts isschließliches, durchaus keine unbebingte Berrschaft er Ansicht, keine unbedingte Berfolgung ber an= in. Es sucht in einer Physik des Beiftes und ber schichte jedem geistigen Wesen, sen es ein Charaks , oder eine Meinung, oder eine Begebenheit, dasbe Recht zu sichern, wie in der gemeinen Physik em materiellen Wesen. Es betrachtet die histori= en Perioden wie die Jahreszeiten, die Nationalis en wie die Zonen, die Temperamente wie die Eles inte, die Charaktere wie die Rreaturen, die Aeußes ngen berselben in Gesinnungen und Handlungen b so nothwendig in der Natur gegründet, und als verschieden wie die Instinkte. Nach diesem Sno m herrscht ein Wachsthum und ein geheimnisvoller g, eine Mannigfaltigkeit und eine Ordnung in der ffigen Welt wie in der Natur. Diese neue epische isicht empfiehlt sich allen denen, die in einem weis en Umfreis das Leben überblickt haben. In ihr ein findet der endlose Meinungsstreit feine Berujung, und jeder Widerspruch die einfachste naturhste Kdsung. Ohne mit Schelling und seiner Schule vertraut zu senn, find viele einsichtsvolle Manner durch eine lange Erfahrung von selbst auf diesen Standpunkt der Betrachtung geführt worden. Nach einer weiten Lebensreise haben sie auf alles zurud: geblickt, was sie gesehn und überschn, gestrebt und verlassen, gefunden und verloren, und von felbst hat das wilde Drama, in welchem sie als handelnde Pers sonen einseitige Zwecke blind verfolgt, sich ihnen in ein ruhiges Epos verwandelt, und sie sind als Zuschauer dem Dichter zur Seite niedergeseffen, um die lange Vergangenheit und sich selbst darin, wie von einem Berge berab in stiller Ferne zu überschauen. Die im religibfen Gebiet eingetretene Indifferenz und die großen, alle Parteien in gleicher Weise wider legenden und rechtfertigenden Erfahrungen in Politik und Geschichte haben die epische, ruhige Wurdigung bes Weltkampfes unterftugt, und selbst in ber Poese ist ihr jetzt Alles durch die überwuchernde Romanen welt in Walter Scott's Manier ein breites Feld gewonnen worden. Die historischen Romane huldigen der Idee nach der unparteilichsten Betrachtung aller Zeiten, Wolker und Parteien, und werden ce immer mehr thun muffen.

Der ganze politische Streit der neuern Zeit läßt sich in seinen letzten Principien zurückführen auf den Streit des Vernunftrechts mit dem historischen Recht. Das letztere, das Recht des Bestehens

en, hat sich bisher mehr durch die ihm innewohende Naturgewalt, eine Gewalt der Trägheit, als urch logische Beweisführung erhalten. Es ift fehr ingeschickt, sehr plump vertheidigt worden. eitete dieses Recht von Gott ab unmittelbar und nachte Privilegien zu Gegenständen des Aberglaus iens, oder man untersuchte gar nicht, sondern hielt ich einfach an den Besitzstand. Unter diesen Umfanden mußte das Vernunftrecht um so viel mehr n der Theorie gewinnen, als es in Praxis verlor. Man kam stillschweigend überein, daß das Bernunft= echt allerdings die Aufgabe sen, daß die Menschen iber noch lange nicht reif dazu sepen. Man gonnte er Vernunft die Ehre, und behielt der bestehenden ind anerkannten Unvernunft den Bortheil vor. Dieser Insicht huldigten etwa nicht bloß die Freimaurer, die fluminaten, die frangbfischen Republikaner, die Idcoogen, sondern auch Fürsten und Minister. Das Berunftrecht wurde allgemein anerkannt, aber auch alls emein suspendirt. Selbst seine Feinde wußten keine effern Grunde gegen daffelbe anzuführen, als seine raktische Unaussuhrbarkeit, seinen bas Interesse verctenben Eingriff in ben gegenwärtigen, burch bas istorische Recht begrundeten Besitzstand, und seine orgebliche Irreligiosität, sofern man diesen Besitzand benedicirt hatte.

Erst Schelling's Philosophie führte zu einer weit

Das Leben der Natur ist ihr Wechsel, die ewige Berwandlung des Bestehenden. Das eben ist die Wahrheit in der Lehre Schellings. Aus demselben Grunde, aus welchem man das Vergangene rechtsertigt, muß man auch den Wechsel der Dinge rechtsertigen und die Bewegung, die ewige Revolution der Welt. Es heißt das Schelling'sche Princip vollig umkehren, wenn man die Rechtsertigung des Vergangenen zum Verdammungsgrunde des Zukünstigen machen will. Das Princip würde immer der Freisheit günstig bleiben, und wenn auch Sorres, Friedrich Schlegel, Baader, ja wenn Schelling selbst es anders deuten wollten.

Wir haben aber oben schon gesehen, daß nach der Universalität und der Allseitigkeit Schelling's seine Schüler dennoch wieder in die Einseitigkeit salzlen, je nachdem sie mehr von dieser oder jener Richtung des Zeitgeistes fortgezogen wurden. An den Dualismus seines Systems selbst, der sich in seine beiden Pole, Natur und Geist, hier in Oken und dort in Hegel zersetzt, reiht sich eine noch viel manzuigfaltigere Zersplitterung in den Lehren seiner Schüler.

Die beginnende Reaction des Mittelalters ergriff die Geister, ihrer selber unbewußt, und die Gegenssätze grau gewordener Jahrhunderte kehrten wieder, ohne daß man es ahnete. Jene Naturphilosophie, deren Heros Oken wurde, und an die sich balb

en den neuen großen Entdeckungen des außern iens in Astronomie, Physik und Chemie die Lehs des innern Lebens und des animalischen Magnesmus gesellten, entsprach vollkommen dem Paracelsmus und Rosenkreuzerthum des Mittelalters, und rein im Denken des Denkens sich fortspinnende istesphilosophie Hegel's entsprach eben so der jener en Naturlehre gegenüberstehenden Scholastik. Zwisen und über beiden kehrte endlich auch sogar die zu Mystik des Mittelalters wieder in Görres Franz Baader.

Da aber das Mittelalter vorüber war, so mußdiese geistigen Richtungen, in welchen sich sein
en wieder zu erkennen gab, sich an die Wirklicht unsers modernen Lebens anschließen und ihr diet. Dieß geschah in der Wissenschaft und Poesse
im politischen und kirchlichen Leben, und führte
same literarische Erscheinungen herbei. Schelling
te viele ausgezeichnete Schüler, aber keiner sieht
n andern gleich.

Den suchte die Idee Schelling's ausschließlich f die Naturkunde zu übertragen, und das unerstliche, täglich durch neue Entdeckungen vermehrte biet derselben zu klarer Uebersicht, das innere Leben Natur zur kristallklaren Durchsicht zu bringen. in diesem großen Denker werden wir aussührlicher ter dem Kapitel der Naturwissenschaft reden, da

er weit mehr Naturforscher als Philosoph ist. Et hebt die materielle Seite ber Welt hervor, ja er läßt den Geist eigentlich nur die Bluthe des materiellen Lebens seyn, er setzt bas Hypomochlion oder Urcie trum der Welt nicht in die Mitte zwischen den mas teriellen und geistigen Pol, wie Schelling, sondern seitwarts in den materiellen Pol und gibt diesem das Uebergewicht; allein diese philosophische Einseitigkeit ift nur Folge eines naturwissenschaftlichen Enthusias mus, ohne den es vielleicht nicht möglich gewesen ware, ein so schones System zu geben, wie es Dien gegeben hat. Un biefem ausgezeichneten Gelehrten muß noch insbesondere die seltene Unabhängigkeit gerühmt werden, die er in den politischen Wirren der Zeit behauptet hat. Freiwillig gab er feine Professur in Jena auf und wählte ein sorgenvolles und unftates Leben, weil man ihm als Professor nicht länger crlauben wollte, seine freisinnige Zeitschrift "Isie" fortzusetzen. Wie mag man nun fraffen Materialis mus einem Manne vorwerfen, in bem bas geistige Princip der Ehre so sehr den Hang nach materiellen Vortheilen und Genuffen überwiegt! Wie so maucher Spiritnalist setzt bagegen auf nufern Kathebern, dem jenes geistige Princip der Ehre durchaus fremd und ber vergnügt ist, wenn er mit einem Orden bes hangen so recht weich im didften Materialismus tes außern Lebens sigen kann.

Steffens, ebenfalls ursprünglich Naturforscher, und eifriger Schuler des berühmten Werner, beschäfs tigte sich hauptsächlich mit der "innern Geschichte der Erde" und schwang sich vom geologischen Standpunkt zur Schelling'schen Philosophie auf. Diese Ausgangspunkte feiner Speculation find noch in feiuem philosophischen Hauptwerk "Anthropologie" deutlich zu erkennen. Er hat, wie alle andern Schüler Schellings, von seinem Meister den real-idealen Gegensats adoptirt, und seine brillante Phantasie nicht weniger, als feine reiche Naturkenntniß hat feiner Behandlung des Spstems eine Originalität verliehen, die das Princip selbst nicht mehr hatte. Zuweilen hat ihn die Phantasie auch fortgerissen und oft zweifeln wir, ob Helios, ob Phaeton den feurigen Wagen seiner Beredtsamkeit lenkt. Er war aber nicht bloß Philosoph. Das beutsche Vaterland ist ihm, dem Norweger, als einem edeln Kampfgenossen im Rampf von 1813 verpflichtet. Steffens riß damals die studirende Jugend durch herrliche Freiheitsreden in die Schlachten fort. Später vermögen wir sein Charakterbild kaum mehr festzuhalten, denn es verschwindet unter der zeichnenden Hand. Wie viele andere gab auch Steffens schon in den ersten Jahren der Restauration seiner alten Begeisterung eine neue Auslegung, ereiferte sich gegen dieselbe Jugend, die er kurz borber im Namen der Freiheit elektrisirt hatte,

er weit mehr Naturforscher als Philosoph ist. Et bebt die materielle Seite der Welt hervor, ja er läßt den Geist eigentlich nur die Bluthe des materiellen Lebens seyn, er setzt das Hypomochlion oder Urcie trum der Welt nicht in die Mitte zwischen den mas teriellen und geistigen Pol, wie Schelling, sondern seitwarts in den materiellen Pol und gibt diesem das Uebergewicht; allein diese philosophische Einseitigkeit ift nur Folge eines naturwissenschaftlichen Enthusias mus, ohne den es vielleicht nicht möglich gewesen ware, ein so schones System zu geben, wie es Dien gegeben hat. Un diesem ausgezeichneten Gelehrten muß noch insbesondere die seltene Unabhängigkeit gerühmt werden, die er in den politischen Wirren der Zeit behauptet hat. Freiwillig gab er feine Professur in Jena auf und mablte ein sorgenvolles und unftates Leben, weil man ihm als Professor nicht länger crlauben wollte, seine freisinnige Zeitschrift "Isie" fortzusetzen. Wie mag man nun Fraffen Materialis mus einem Manne vorwerfen, in bem bas geistige Princip der Ehre so sehr den Hang nach materiellen Vortheilen und Genuffen überwiegt! Wie so maucher Spiritnalist setzt bagegen auf unsern Kathebern, bem jenes geistige Princip der Chre durchaus fremd und der vergnügt ift, wenn er mit einem Orden behangen so recht weich im dickften Materialismus tes außern Lebens sigen kann.

Steffens, ebenfalls ursprünglich Naturforscher, nd eifriger Schuler des berühmten Werner, beschäf= gte sich hauptsächlich mit der "innern Geschichte der rde" und schwang sich bom geologischen Standinkt zur Schelling'schen Philosophie auf. Diese usgangspunkte feiner Speculation find noch in feim philosophischen Hauptwerk "Anthropologie" deuth zu erkennen. Er hat, wie alle andern Schüler chellings, von seinem Meister den real-idealen Gegent adoptirt, und seine brillante Phantasie nicht weger, als feine reiche Naturkenntniß hat feiner Beindlung des Systems eine Originalität verliehen, e das Princip selbst nicht mehr hatte. Zuweilen hat n die Phantasie auch fortgerissen und oft zweifeln ir, ob Helios, ob Phaeton den feurigen Wagen iner Beredtsamkeit lenkt. Er war aber nicht bloß hilosoph. Das deutsche Baterland ist ihm, dem forweger, als einem edeln Kampfgenoffen im ampf von 1813 verpflichtet. Steffens riß damals e studirende Jugend durch herrliche Freiheitsreden die Schlachten fort. Später vermögen wir sein harakterbild kaum mehr festzuhalten, denn es vermindet unter der zeichnenden Hand. Wie viele an- ' re gab auch Steffens schon in den ersten Jahren r Restauration seiner alten Begeisterung eine neue uslegung, ereiferte sich gegen dieselbe Jugend, die kurz borber im Namen der Freiheit elektrisirt hatte, Menzels Literatur. 11. *50* 

machte gegen das Deutschthum und Turnwesen afibe tische Grunde geltend, die mit der Karrikatur auch das Heilige selbst zerstorten, und ließ sich von seiner neuen Stimmung wieder so hinreißen, daß er, das historische Princip vertheidigend, die unsterkliche Sots tife schrieb: dem Bauer ift seine Arbeit Genuß, dem Abel sein Genuß Arbeit. Nachdem der patriotisch politische Streit auf eine Weise beigelegt war, die Steffens als einen Triumph für sich betrachten durfte, trat Langeweile ein. Des Abends fang die Sonntag, tanzte die Taglioni. Des Tages mar es so still, daß man auf der Gaffe boren konnte, wie die Pfarrer in den Kirchen predigten. Aus Langeweile nahm man die theologischen Zankereien wieder auf, als ein unschuldiges Spielzeug, wohl wissend, daß man es wieder wegwerfen wurde, wenn sich etwas Amusanteres bar bote. Doch nein, es war nicht Spielerci allein. Biele, viele suchten wieder im Himmel, was sie leider nicht auf Erden fanden, und ganz besonders — bas Bater land. Genug, es kummerten sich Leute um die Theologie, die soust nicht daran gedacht hatten. Steffens, ein durch und durch poetischer Philosoph, ein poetis scher Politiker, der entschiedenste Feind des trocknen und hölzernen Deutsch= und Turnerthums, wurde jett auf einmal nicht ein poetischer Katholik oder Pietist oder Mystiker, sondern trockner und holzerner Orthodox bes Lutherthums. Doch faum hatte man aufgehort en Druat heraus und legte das fardige Kleid der komantik an und schried historische Romane, in der urch Walter Scott aufgekommenen beliebten Manier. 50 ist er gleichsam als letzter Normann in der deuts hen Literatur abentheuernd herumgeschweift, wie weis und seine Ahnen im großen Wasser.

Steffens ist ein reicher Geist und ein beredter öchriftsteller. Er hat die deutsche Sprache mehr in iner Gewalt, als Mancher, der diesseits des Sunses geboren ist. Er jeanpaulisit unwillkürlich, d. h. ie Bilder drängen sich ihm auf, auch da, wo sie icht gerade nothig sind. Er ist mehr Dichter als deuter und daß er in seinen philosophischen Werken u viel gedichtet hat, wurde dadurch nicht vergütet, aß er auch wieder in seinen Romanen zu viel phispophirte.

Von ihm, wenn ich nicht sehr irre, rührt das ieblingswort der nordeutschen Literatoren: "ein vorsehmer Geist" her. Er brauchte, so viel ich weiß, iesen fatalen Ausdruck zuerst, der die Spaltung unserer Literatur in eine anmaßende verdorbene und unsopuläre Aristokratie und in einen anarchisch gesinnten, idringlichen und roben Pobel nicht nur bezeichnet, indern auch erweitert. Solche Parteiwörter bringen nmer Unheil.

Wurde das Princip Schellings durch Steffens

der in Norddeutschland und unter den Protestanten immer entschiedner hervortretenden innern Unstätigs keit und äußern Götheschen Vornehmthuerei vermittelt, so trat es dagegen durch Görres, indem es sich in den Tiefsiun eines echt romantischen Gemüthes versenkte, in Relation zu dem süddeutschen Katholicismus. So haben wir oben schon Sörres kennen gelernt.

Da Görres vielen Leuten allzu katholisch blieb, schlug Franz Baader in der Adoption der Jakob Böhmeschen Lehre wieder eine Brücke aus der kathoplischen Romantik in die moderne protestantische Mystik hinüber. Auch die moderne protestantische Geistersseherei und Dämonologie wurde von Franz Baader unterstützt.

Friedrich Schlegel hat, wie Görres, wenisger abstrakt philosophirt, als vielmehr das Princip Schellings eigenthümlich auf Geschichte, Politik und Kunst angewandt. Friedrich Schlegel, einer unserer tiessten, obwohl unlautersten Denker, der mit der Kähigkeit, das Wahre zu erkennen, zugleich den ste velhasten Muth und die epikuräische Schwachkeit verband, es zu verleugnen, dieser sehr merkwürdige Geist hat, von seinem mehr mit dem Buchstaben beschäftigten Bruder unterstützt, und in Verbindung einerseits mit Schelling und den Philosophen, andrer seits mit Tieck und den Dichtern, drittens mit Sörrres und den Ultramontanen, viertens mit Sienz und

n politischen Renegaten eine große Wirksamkeit Aber er hat die Verwirrung der Begriffe Deutschland nur vermehrt, anstatt sie mit der arheit scines Geistes und mit der Bielseitigkeit sei= r Bildung aufzuhellen. Er hat diesen seinen Geist fauft und beranbte fich dadurch der letzten Waffe, immer nur die Wahrheit ift. Wenn die neuere Schichte einem Lustspiel von Beaumarchais gleicht, welchem das frankliche und murrische Alter die ihende Jugend vergeblich zu heilen unternimmt, so elte Friedrich Schlegel die Rolle des Basilio, der n Alter seinen Rath verkauft. Er hat in der That 1 der herrlichen und ewig wahren Lehre Schelling's Achtung für das bistorische nur entlehnt, um das t den andern Theil der Lehre, die Achtung für das erdende, sophistisch zu bestreiten. Er hat die alten me und Burgen des Mittelalters noch einmal abrochen, um sie auf die neue Zeit zu schleudern und i neue Geschlecht damit zu zermalmen. Das Jahridert vertheidigte sich mit — Schuffeln, unter beren ikaten Last der große Eßkunstler einen sehr moders 1 Tod fand.

Adam Müller, sein Schatten, hat ihn im itischen und Kunstgebiet nachgeahmt, wurde wie Renegat und ist ihm nachgestorben, da er von ihm en Geist sog.

Aft hatte den redlichen und uneigennützigen Gis

fer, ebenfalls jenes Schellingsche Princip auf Gu schichte und Kunst anzuwenden, errang aber keinen bedeutenden Ruhm, da er es verschmähte, die Lehr nach der Umstände Gunst zu modeln und per sonlichem Vortheil nachzujagen. Dieß muß ihn un aber gerade ehrwurdig machen. Anch enthalten sein nicht sehr gelesenen Schriften viele treffliche Idee Die Sucht, ober wenn man will, die philosophisch Nothwendigkeit, Consequenzen zu ziehen, hat ih freilich oft veranlaßt, geschichtliche Thatsachen un Kunsterscheinungen gewaltsam und nicht am rechte Ort in das bekannte Schema des real-idealen Gegen sates einzuzwängen; noch bfter aber hat ihn ein sch richtiger Takt völlig die richtige Stelle erkennen la sen, und seine Geschichte der Philosophie, seine Acsth tik und seine Weltgeschichte wird jedem kunftigen Den ker, der eine Philosophie der Geschichte oder Kun zu schreiben unternimmt, schone Winke geben.

Wagner in Würzburg hat auf dieselbe Weiscifrig, uneigennützig, consequent die Lehre vom symmetrischen Gegensatz als Philosophie des Alls durch zusühren gesucht. Echt poetisch beginnt er damit das ganze All als eine urewige Hochzeit und Vermählung der beiden Weltprincipe anzusehen, im Gegen satz gegen diesenigen Schüler Schellings, die, wi Görres und Schlegel, mehr einen ewigen Kampf der selben annahmen. Aber die Aussührung dieser liebens

urdigen Idee hat das Schickfal aller übertriebenen msequenzen gehabt. Die Vierzahl übrigens, die isach aus der Zweizahl hervorgeht, ist eben deshalb it das, was, wie es gewöhnlich geschieht, als das entlich Charakteristische dieses Systems bezeichnet werden verdient. Die Ehe, die Vermählung des inerstoffs und Wasserstoffs, die die in das geistige biet hinab verfolgt wird und in allen möglichen irwandlungen und geistigen Verseinerungen immer ederkehrt, das ist das Charakteristische in Wagners ire.

Troxler huldigt ebenfalls noch dem Dualismus, n Gegensatz ber zwei Principe. Er ift eine ber enthumlichsten Erscheinungen in unserer Literatur, d druckt selbst einen großen real-idealen, praktisch= eculativen Gegensatz aus. In der politischen Ums ilzung der Schweiz außerst thatig, predigte er bort : Demokratie noch in der Demokratie und wurde in der dritten Potenz predigen, wenn er fie in r zweiten durchgesetzt batte. Seine philosophische hre aber schwebt in einer weiten und ruhigen Sohe er dem kleinen Getummel der Basler und Lugerner, erner und Argauer Acvolutionen, und scheint nicht 8 Mindeste mit benselben gemein zu haben. Doch t sich Trorler zu einer Modification seiner frühern isicht bekannt und in gewisser Beziehung dem iheitestolzen Sichtianismus genähet, ohne deshalb

die Lehre Schelling's vom Gegensatz aufzugeben. Et verlegt nur die Identitat der Gegenfatze wieder rud? warts in das Fichtesche Ich. Er nimmt eine innerfte lebendige Einheit an, gleichsam ein Weltsamens korn, das Alles in sich enthalte und aus sich hervortreibe, im Gegensatz gegen jene unlebendige ideale Einheit, die nur eine wechselseitige Aufhebung und Vernichtung der Pole ist. Wie der ganze Baum im Samenkorn, und das Samenkorn im Baum, so sen auch die ganze Welt trot ihrer Mannigfaltigkeit beständig zugleich in der lebendigsten Ginheit, und wie alle Kräfte und Erscheinungen ber Welt aus jemm innersten Einheitskern bervorgegangen, fo wiesen sie auch alle barauf bin und geben bavon Zeugniß, fcis neswegs bloß die einseitige Denkfraft. Dun ift aber Troxlers tiefsinnige und fühne Lehre folgende: Die Einheit aller Dinge ist in der menschlichen Seele; in ihr liegt der Abgrund des Gottlichen, wie die ganze Alles kann der Mensch nur in sich und durch sich erkennen. Mit Gott ist er keineswegs blos auf eine historische Wise burch Christus verbunden, sondern unmittelbar und wesentlich. Mit der Natur ist er nicht nur außerlich burch die Sinnlichkeit ver bunden, sondern die ganze Natur ist schon unmittel bar in seiner Sinnlichkeit. In seiner Seele aber ift die Einheit von beidem, von allem. Die Seele ift das Ursprüngliche, alles Entfaltende, alles Umfassende.

der innerste Kern der Seele aber ist das Gemuth, nd ihr Gegenpunkt, darin sie sich restektirt, die dinnlichkeit. Um diese beiden Brennpunkte kreisen eständig in entgegengesetzter Richtung zwei Kräfte er Seele, zwei Psychen, die eine vom Gemuth hins bsteigende, übersinnliche, das Sinnliche vergeistigend, ie andere von der Sinnlichkeit anssteigende untersinnliche, das Geistige versinnlichend. Un jene beisen ruhenden Prennpunkte nun und an diese beiden wig beweglichen Kräfte vertheilt er alle Seelenversnögen und alle äußerlich gewordenen derselben entsprechenden Erscheinungen oder Dinge.

Auf ähnliche Weise haben noch mehrere Schüler 5chelling's die beiden Gegenfätze der höhern, sie versindenden Einheit untergeordnet, jedoch nicht mit eben viel Stolz zu Fichte's Ich zurückkehrend, wie Troxstr, sondern im Gegentheil mit Beziehung auf christiche Mystik demuthsvoll das Urprincip der Dinge, ie höchste Einheit in einem über uns hoch erhabes en Gott suchend.

So Eschenmaner. In seiner neuesten Aussabe der "Psychologie" gesteht dieser fromme und ehrsürdige Veteran, daß er in seiner Ansicht über die tatur (das Reich, worin das Gesetz herrscht) imster Schelling und der von ihm gegründeten Schule en geblieben ist, nicht aber in den Ansichten über as Reich, worin die Freiheit herrscht, nämlich über

Seschöpf getrennt, und Gott weder (wie Dken) nur in der Natur, noch (wie Hegel) nur im Geist gesucht, sondern über beiden. Wenn er ausdrücklich erklären zu müssen glaubt, daß Gott frei und an kein Gesetz gebunden sen, so müßte eine solche naive Erklärung dem unbefangenen Leser fast wunderlich scheinen, wenn sie nicht in der That nothwendig wäre, nachdem aus dere Philosophen oft genug behauptet haben, Gott sen nicht frei, sondern an ein Gesetz gebunden, ja das Gesetz, die starre Nothwendigkeit selbst.

Die Schöpfung preißt, nach Eschenmaner, ihren Schöpfer durchaus in reinen Dreiklängen. Diese find Geist, Natur, Leben — im Geist Denken, Fuhlen, Wollen — in der Natur Licht, Warme, Schwere im Leben Reproduktion, Irritabilität und Sensibilie tat — und als Norm der ganzen Schöpfung die drei Ideen Wahrheit, Schönheit, Tugend. Hierin erkennt er das Gesetz der irdischen Schöpfung, aber jenseits desselben läßt er die Freiheit walten, ja er geht so weit, zu behaupten, was noch kein Natur philosoph wagte, daß namlich Freiheit nicht bloß im Geistigen, sondern sogar in der Natur selbst walte. So nimmt er neben der irdisch bedingten Schwere und Finsterniß noch eine jenseitige unbedingte in der Hölle, und neben dem irdisch bedingten Licht noch ein jenseitiges unbedingtes im himmel an.

Der eben so fromme und liebenswürdige G. H. Schubert (nicht zu verwechseln mit dem Peters= burger Astronomen) ist ungefähr zu demselben Resultate gelangt. Als selbstständiger Forscher wie Den die Natur ordnend, hat er auf eigenthumliche Weise und m Gegensatz gegen Oken nicht nur ein ewiges Aufteigen der niedern Geschöpfe zu höhern, sondern auch inen Ruckfall von den hohern in die niedern angeiommen, und überhaupt hat er die Natur gerade a, wo sie ihre Geheimnisse verbirgt oder wo sie rankhaft und widrig erscheint und nicht gerne aufesucht wird, mit frommem Fleiß belauscht, um selbst us der Verwesung die lichte Blume einer schonen ehre hervorscheinen zu lassen. Diese Reigung mußte in aber zuletzt zum Magnetismus und zu den Offenarungen desselben hinführen, und seine letzten philoso= hischen Lehren von Gott und dem All beruhen wesents ch auf der bekannten Scheidung von Beist, Seele, zib, die den Hellseherinnen gemein ift. Mur bemuht fich, diese Lehre mehr aus der Naturerfahrung zu :stätigen, während sie Eschenmaner mehr speculativ läutert.

Alle diese Schüler Schellings haben sich mehr uf die objektive, reale, positive Seite geneigt; sie aben sich wie Oken auf die derbe Natur, oder wie dirres, Schlegel, an die Geschichte, oder wie Eschenlayer, Schubert, Baader an die geoffenbarte Relia gion, kurz überall an etwas Positives gehalten. In der Consequenz des Gegensatzes aber lag es, daß nun auch der subjektive, ideale, negative Pol vom Schellingschen System einseitig hervorgehoben werden mußte, und dieselbe Consequenz verlangte, daß sich dieses Geschäfts der deutsche Norden annahm, während der in jeder Hinsicht positivere Süden auch ganz natürlich die positive Philosophie gepflogen hat.

Hegel, obgleich in Schwaben geboren, konnte doch nur in Berlin sein Gluck machen. Er mußte Menschen vor sich haben, die nicht vom gewaltigen Eindruck einer schönen Gebirgenatur bezaubert wers den, sondern, nach Gothe, "auf durrer Heide speculiren;" die eben so wenig vom Geist der Geschichte, von großen Denkmalen und Erinnerungen und von einem eigenthümlichen Bolksleben hingerissen werden, sondern nur einen Staat, eine Staatsmaschine, Staatsdiener, Staatsangehörige kenneu, und bei denen es überdieß längst klimatisch ist, alles andere zu negiren und nur sich zu poniren.

Hegel machte den subjectiven Pol wieder zum Centrum, wie Fichte, aber Fichte's Centrum war ein edles, thatkräftiges, nur das Gute wollendes Ich; Hegels Centrum war ein bloß denkendes, auf der Heide speiche speculirendes, kleines, sufssantes, selbstgenügssames Ichtlein. Wohl wissend, was der Zeit bester zusagen musse, sührte er Fichte's schöne Auswallung

zur kalten herzlosen Hoffahrt, seine schwärmerische Jugendfülle zur-altklugen, vornehmen Leerheit zurück und wurde der Philosoph der Nestauration, wie-Fichte der Philosoph der Revolution gewesen war.

Alle andern Philosophen hatten in Gott, in der schöpferischen und erhaltenden Urfraft, die ewige Liebe anerkannt, oder den edelsten und weisesten sittlichen Willen, oder die ewige Schönheit, die alles einigende Harmonie, oder wenigstens die unerschöpfliche Thatstraft, die Julie des Erzengers — Hegel zuerst macht Gott zu einem bloßen, in der Dede seiner himmlisschen Haide von einem bosen Geist herumgeführten Speculanten, der nichts thut als denken, und zwar nur das Denken denken.

Wohl ist in dieser Tollheit eine gewisse Naivität. Die alten Heldenvölker konnten sich Gott nicht ans ders denken, als selber in Streit und Kampf. Die alten Brahminen, die selbst unverrückt unter einem Baume saßen und auf einen Fleck sahen, dachten sich auch Gott so ruhig. Die Märtyrer, die selbst litten, hoben auch an Gott nur das Leiden hervor. Die zärtslichen Mönche und Nonnen, deren Liebesfülle keinen Gegenstand fand, trugen auch auf Gott diese schwärsmerische Liebe über, und es entstanden jene Romane zwischen dem Liedenden diesseits und dem Geliebten jenseits, die luns die sel. Theresia und Angelus Silesius am schönsten ausgemalt. Stlaven sahen im

Gott den strengen Herrn poetische Gemuther in seiner Schöpfung ein Runstwerk, die poetischen Iden eines ewigen Dichters. Architekten betrachten ihn sicher mehr als den Werkmeister des Weltbaues; Erisminalisten mehr als den obersten Richter 2c. Es ist also auch natürlich, daß "ein Kerl, der speculint, gleich wie ein Thier auf der dürrer Haide von einem bosen Geist herumgeführt" sich Gott gleichfalls als einen bloßen Speculanten oder Denker des Denkens denkt.

Es ist eine Selbstvergötterung Hegels, denn er unterscheidet sich nicht einmal von Gott, er selbst giebt sich für Gott aus, denn er sagt ausdrücklich, Gott kenne sich selbst gar nicht, sen gar nicht vor handen, sondern komme erst in den Menschen sich selber zum Bewußtsenn, zum dunkeln, blos in Vorstellungen vorbildlich sich ankündigenden Bewußtswisten andern Menschen, z. B. in Christus, zum klaren Bewußtseyn aber, zur Fülle seines Dasenns erst im Philosophen, der die einzig richtige Philosophie hat, also in ihm selbst, in Hegel's Person.

So haben wir denn also einen banausischen, verschockten stubengelehrten Gott, einen hölzernen und schielenden Kathedermann, einen Mann der mühseligsten und schwülstigsten Scholastik, einen Mann des widers lichsten Neides, der gemeinsten collegialischen Polemik, mit einem Wort, einen deutschen Pedanten auf dem

Thron der Welt. Die Alten erhoben wohl den Herstules oder Alexander unter die Götter, aber keinen Thersites. Nur bei dem Volk der Mumien finden wir einen hundeköpfigen Anubis und einen kleinen verhockten Horus.

Gleichwohl ist die Sache natürlich. Es ist nicht die Eitelkeit Hegels allein, es ist eine Consequenz des ganzen Zeitalters, daß sich ein deutscher Pedant für Gott ausgiebt. In Zeiten ber Helden maren Helben Gotter, in Zeiten der Dierarchie murde Gott ein zweiter Papft, in Zeiten der Gelehrfamkeit muß Gott nothwendig ein Gelehrter werden, und Deutschland, das Land der Gelehrten, muß ihn hervorbringen. Es ware mir leid, wenn mein Panorama der deutschen Literatur diese Hauptfigur entbehrte. bezeichnet den außersten Gipfel der gelehrten Berkehrts heit, dieser großen Kopfkrankheit der jetzigen deutschen Nation. In ihm culminirte das Uebel sowohl der Form als bem Geiste nach, denn seine Sprache ist in ihrem dunkeln Schwulst, in ihrer Langweiligkeit und Steifigkeit, eben fo wie seine Lehre in ihrer dumm= dreisten, auf alles verächtlich herabschenden und doch genußlosen, murrischen und franklichen Hoffahrt der vollkommenste Ausdruck der zum letzten Durchbruch gekommenen gekehrten Euterbeule.

Hegels Philosophie würde gleichwohl wenig Aufsehen erregt haben, wenn sie sich nicht politische Un-

bånger und Gonner verschafft hatte. Wie? Hat Gott-Professor nicht vornehm auf die Könige die Welt herabgeblickt? Ich weiß es nicht, aber ger ist, daß das Anhören Hegelscher Collegien sehr e pfohlen, daß Hegelianer bei Anstellungen berücksitigt wurden.

Die Hegelsche Lehre bot sich als eine politis Scholastik bar, ungefahr mit ben namlichen Mitt ausgerüstet, wie die alte kirchliche Scholastik. man es nicht mit Thatsachen, nicht mit Ueberg gungen, sondern nur mit Begriffen zu thun bal da man nichts aus der Religion ober Sittenlehre, si dern alles nur aus der Logik schöpfte, so konnte m auch mit den Begriffen und Gaten spielen, wie m wollte, und Alles oder Nichts beweisen. Die Le murbe zur absoluten Dialeftik ohne Inhalt, of Gegenstand; ein bloßes Mittel, jeden beliebigen C genstand beliebig zu deuten. In Dieser Beziehn wurde der berüchtigte Sat Hegels: "Alles was ist vernünftig," vorzüglich ausgebeutet, um zu bew sen, daß unsere gegenwärtigen Zustände die abso vernünftigsten seven, und daß es nicht nur rei lutionar, sondern hauptsächlich auch dumm, und ständig, unphilosophisch sen, etwas daran auszuset

Sogar auf den alten Unterschied der Laien u Geweihten kam diese neue Scholastik zuruck. Die s struse Sprache Hegels, die affektirte Dunkelheit, ie er die einfachsten Sätze einhüllte, um sie zu tiefen drakelsprüchen zu stempeln, sollte eine unübersteigliche Scheidewand zwischen den Wissenden und dem übris zen Pobel ziehen.

Er hat daher die Dummheit derer, die ihrer eignen Sitelkeit zu frohnen glaubten, und doch nur fremder Fitelkeit dienten, geborig ausgebeutet. Raum ift Gis ier in ber Kunst, zu mustificiren, weiter gegangen. Noch jetzt nach seinem Tode streitet man sich, was r benn eigentlich mit diesen ober jenen seiner Dras elsprüche gemeint habe. Bei Schleiermacher, bei Bothe sindet etwas Aehnliches Statt. Auch diese seliebten, sich häufig und gerade in den wichtigsten fragen etwas unbestimmt auszudrucken, und die Berliner machten sich dann allezeit ein Geschäft dars us, mit den ernsthaftesten Mienen von der Welt erade das am meisten zu bewundern, mas sie am benigsten verstanden, und wovon jeder glauben machte, r habe ce verstanden, während er selber heimlich ürchtete, andre mochten es wirklich verstanden haben.

Die Hegelianer gingen in ihrem Blodsinn so veit, daß sie es als eine bloße Herablassung zu den niedern Fassungskräften der Menschen ansahen, wenn ie Hegel mit Christus verglichen und dem letztern ie Ehre erzeigten, ihn einen Vorläufer und Verkunsiger Hegels zu nennen, einen untergeordneten Boten, Wenzels Literatur. 1.

der durch bloße Vorstellungen und Gemuthsanregu gen den viel erhabeneren, erst kunftig klar in der schä sten Schärse des Begriffs hervortretenden Hegel gleic sam symbolisch angedeutet und prophezeiht habe. I am Grabe Hegels sagte Friedrich Förster, dem ma bei seinem historischen Forschergeist einen solche Wahnsinn nicht zutrauen sollte, Hegel sey ohne alle Zweisel der heilige Geist, die dritte Person der Gott heit unmittelbar selbst gewesen. So weit kann di Eitelkeit einer Coterie gehen, aber vielleicht nur i Berlin.

Es charakterisirt die Zeit, daß die Hegelianer si zu Chriffus nur gnadig und vornehm berablaffen, z Gothe aber wie zu etwas noch Höherem chrfurcht voll aufblicken. So Hotho, der in seinen gar mu derlichen "Worstudien für Leben und Kunft" bewie daß es die hochste Aufgabe für den Menschen-sei sich in den Geist Hegels zu versenken, daß aber dur diesen ein Durchbruch zu den noch höhern Freude des Himmels in Gothes Geist Statt finde. E sonst nicht unvernünftiger Franzose, Lerminier, d gerade in Berlin war, hat ihm nachgesprochen m den Franzosen verkündigt: Si Hegel a consomn la philosophie de son pays, Goethe en a conson mé la litérature. En verité, on croiroit avec ce deux hommes avoir abouti à toutes les possibilité de la pensée.

Unter den neuesten Philosophen, die eine unabstängige Bahn einzuschlagen versucht haben, bemersten wir dennoch wieder den alten Segensatz. Hersbart steht auf der subjektiven, Krause auf der objektiven Seite. Herbart in Königsberg hat es unsternommen, alle subjektiven Richtungen unserer Phislosophie zusammenzusassen und harmonisch zu verbinden. Er verzweiselt sogar nicht, Kant und Hegel in einen Suß zu bringen. Er geht von der Erfahrungssseelenlehre aus, wie Kant, kommt aber durch eine mathematische Construktion der Begriffe wieder zu einer Objektsbität des Denkens, wie Hegel.

Rrause ging bis auf Leibnitz zurück und machte wieder wie dieser, den lebendigen und personlichen Gott zum Princip der Welt, und leitete aus ihm erst alle die Urbegriffe her, welche andre Philosophen an und für sich, abgesehen von Gott, als das Absoplute hinstellen. Zugleich bezog er die Philosophie des ständig auf das Leben und wandte sie immer unmitztelbar auf Natur, Geschichte, Sittlichkeit und Kunst an, ohne sie, wie die andern Philosophen, in abstrakter Hohe über dem Leben zu halten. Sein Ziel war ein "Menschheitbund," der alle schöne Hoffnungen seiner Philosophie erfüllen sollte. Aber er fand wenig Anstlang, weil seine Sprache nicht so klar war, wie sein Geist, weil er äusserst weitschweisig und schwerfällig

schrieb, und weil seine Zunftgenossen ihn bis an sein Ende verfolgten und sich wohl hüteten, ihn durch Empfehlungen und Anpreisungen emporzubringen. Er hatte nämlich durch Veröffentlichung einiger alten, sehr unschuldigen Urkunden des Freimaurerordens die Geheimnisvollen empfindlich beleidigt.

Sehr achtbar ist der Fleiß mit dem man neuer, dings die Geschichte der Philosophie betreibt, und in dieser eine neue Basis für die weitern Spekulationen sucht. Dieses nüchterne und in den Gränzen der Schule eingeschränkte Treiben ist dann freilich viel unscheinbarer, als die geniale Schwärmerei für neue Spsteme, die vor dreißig Jahren so allgemein herrschte. Das Genie schläft, und bis es wieder erwacht, kann man nichts besseres thun, als es durch Fleiß ersetzen.

Unter den Werken über Geschichte der Philosophie hat das im kantischen Sinn geschriebne von Tennes mann den meisten Ruf erhalten; das von Eberhard, worin dem Jakob Böhme noch das Schusterhandwerk vorgeworfen wird, war das oberstächlichste. Da aber auch Tennemann alle von Kant abweichenden Systeme einseitig beurtheilt, so ist die von ihm vernachläßigte Parthie desto gründlicher von Rixner und am überssichtlichsten von Ask in Schellings Sinn behandelt worden. Windisch manns großes Werk "die Phislosophie im Fortgange der Weltgeschichte" ist höchst

interessant, vertieft sich doch aber zu sehr in das mystische Grenzland, das erst da beginnt, wo die Philosophie aufhört. Auch ist er noch beim Orient. Durch die theologischen Untersuchungen Neanders, durch bie Beschäftigungen unfrer Philologen mit den indis schen und persischen Lehren ift überall viel Licht auf die Geschichte der altern und mittlern Philosophie geworfen worden. In der neuesten Zeit haben Rits ter und der jungere Fichte, Sohn des Aeltern, sich durch unpartheiische Uebersichten der philosophi= schen Systeme aus einem rein historischen Gesichts= punkt auszuzeichnen angefangen. Der letztere, der wohlwollend überall das Gute anerkennt, und ben fleinsten Theil achtet, wenn er nur zum Ganzen beis trägt, hat nicht die kriegerische Energie des Vaters, aber dieselbe edle Gesinnung. Der jungere Reins hold hat eine Geschichte der Philosophie so kantisch einseitig, wie Tennemann und Gberhard geschrieben.

Obgleich für die dentsche Philosophie eine Zeit der Ebbe eingetreten ist (die Fluth schlägt jetzt an die französischen Küsten an), obgleich der Enthusiassmus bei uns sich gelegt hat und ruhige Ueberlegung, sogar Tadel zum Vorschein gekommen ist, so wird doch die Philosophie ihren hohen Rang-neben der Religion und über allen andern Wissenschaften fort und fort behaupten. Das Zeitalter wird von der Wissenschaft, die Wissenschaft von der Philosophie regiert.

In der neuen Hierarchie des Verstandes ist der phi losophische Stuhl der apostolische und die Philosophen find die Kardinale. Aus der ganzen Sphare unfrer Beistesthätigkeiten sammeln sich die Resultate in die Philosophie, als in ein Centrum; alle Safte sublis miren sich in ihre Bluthenkrone. Die Mannigfaltige keit sucht immer ihre Ginheit, und je gewisser es ift, daß die Deutschen für alle Arten von Erkenntnissen Sinn haben, um so naturlicher ift es auch, daß sie dieselben regeln und auf die einfachsten Resultate zu ruckführen. Ja es scheint, als ob ber allgemeine Wissenstrieb nur die sekundare, der philosophische Dieffinn aber die primare Aeufferung unfrer Natm sen, als ob wir eine Peripherie nur fanden, nachdem ein unsichtbares Centrum-fie ausspannt. Unfre Phi losophie beweist, daß Deutschland keine Polterkammer für allerlei Wiffen senn soll. Es kommt nicht bae Kleinste in den Horizont unsrer Betrachtung, so fin det es sich durch unsichtbare Fåden an den Mittel punkt der philosophischen Erkenntniß geknupft. I reicher aber ber Gegenstand jeuer Betrachtung ift, un so tiefer jener Mittelpunkt. Indem wir die breitest Basis nehmen, dürfen wir die philosophische Opera tionslinie am fühnsten und weitesten ausdehnen, unt unfre Helden dringend erobernd immer tiefer in bat unbekannte Beifterreich.

Es gibt indeß auch eine ziemlich dunkle Schab

ten seite ber deutschen Philosophie. Nicht alle Philosophen waren geniale Geister; es gibt auch einen philosophischen Pobel, Affen und Karrikaturen der Genies, die zugleich immer den Gegensatz ber Philosophie und des Zeitalters in einer gefälligen halbheit zu vermitteln wußten. In ihnen hat die Philosophic an der allgemeinen gelehrten Pedanterei Theil genommen, nicht nur in-ben sprachlichen Formen, sondern auch in den Ansichten. Auch sie hat den Reifrock getragen. Statt tief zu feyn, mar sie lange nur spitsfindig; statt naturlich zu seyn, aufges stutt; statt gerade auszugehen, ceremonide, hoflich, umståndlich; statt uns zu überzeugen, hat sie lange nur mit uns conversirt, ja auch sie hat wie die Poesie geraume Zeit uns die Alten citirt, und den Kothurn an die Sohlen geschraubt, statt sich selber zu heben. Dann ist fie wie die ganze übrige Literatur in bas entgegengesetzte Extrem gefallen. Sie ift gottlich grob geworden, wie bie Ritterromane, fie ift von der Sucht nach Natur und Originalität befallen worden, wie Damen und Studenten, wie die Dichter und Birtuosen. Sie hat alle alte Autorität abgeworfen und frisch von vorn felbst gedacht, aber ihre Gedanken waren oft nicht werth, gedacht zu werden. Endlich hat sie Gefühl und Phantasie zu Hulfe gerufen und mit girrendem Flotenton oder turkischer Musik bachans tische Tänze um den Altar der Wahrheit aufgeführt,

ober aus mystischen Nebeln unbegreisliche Orakelstammelt. Der Schulstube, dem bezopften Orbil rissen, ist sie alt genug geworden, in die Schule Liebe zu gehen, sich schwärmerisch dem Geliebte die Arme zu wersen. Doch unabhängig von di Treiben der Menge, sind große Senien mit mächem Verstand ihrer Zeit vorangeschritten und hlächelnd zugesehen, wie man mit ihren Sedanken dische Abgötterei getrieben.

Insbesondere tadelt man an unsern Philoso mit Recht den schulm eisterlich en Hoch mi wiewohl ihn noch kein neuer Lucian scharf genus geißelt hat. Es ist in der That lächerlich die sen zu sehen, wie sie gleich erbosten Hähnen eine blutig hacken und dann auf dem nächsten Dache wieder mit stolzgehobenem Schopfe krähen und die kleine Welt herunterblicken.

Der Vorwurf der Unpopularität trifft Philosophen fast ohne Ausnahme. Sie haben den Griechen und Scholastikern eine fremde Te nologie entlehnt, anfangs selbst noch lateinisch schrieben und auch noch in der neuesten Zeit sich i gefallen, immer neue fremde Wörter zu schmi Dies hat ihnen zwar in den Augen des Volksehrwürdiges Ansehen und selbst den gewöhnlichsten meinplätzen einen Anstrich von tiefer Weisheit liehen, das größere Publikum aber der Philos

mtfremdet, und diese zur reinen Schulsache gemacht. Dien, eben so patriotisch als gelehrt, hat gegen die fremde Terminologie gecifert, ohne jedoch etwas auszurichten, ja ohne selbst sie vermeiden zu konnen. Die Schwierigkeiten ber philosophischen Sprache werden noch verwickelter durch den eigenthumlichen und willkuhrlichen Gebrauch, ben jeder einzelne Philosoph bavon macht. Schlagen wir die erste beste Scite in philosophischen Werken auf, was klingen uns für ganz verschiedne Namen in Leibnitz, Wolf, Kant, Fichte, Schelling, Hegel entgegen. Die fremden Wdrter sind indeß in ihrer Verschiedenheit noch die deuts lichsten; die deutschen werden bei ihrer Gleichheit burch ben verschiednen Gebrauch, je gemeinverständs licher sie an sich sind, besto undeutlicher in der Phis losophie. Man hat daher ganze Bucher geschrieben, um nur die mahre Bedeutung der Ausbrucke: Bers nunft, Berstand, Geist, Berg, Gemuth, Gefühl u. f. w. auszumitteln. Doch ist besfalls noch kein allgemeiner Sprachgebrauch angenommen. Die Schwies rigkeiten der Sprache sind denen des Denkens gefolgt. Die Denkfraft arbeitete sich mit unendlicher Anstrens gung, aber nur stufenweise, aus der alten Unklarheit heraus und mußte fur jede neue Entdedung auch eine neue Sprache schaffen. Gine muhsame, umstände liche, weitläufige Darstellungsweise war unvermeidlich, weil erst durch sie der Weg zu immer einfachern

Begriffen führte. Nichts wird schwieriger errungen, als was sich nachher gleichsam von felbst versteht. Die meisten Philosophien, ja in gewisser Ruckscht alle frühern, find nur Studien, Borarbeiten. große Repler mußte viele hundert Folioseiten voll Zahlen schreiben, bis jene einfachen allbekannten Ge setze, die nun jeder offne Muhe begreift, das Resultat feines eisernen Fleißes waren. So verhalt es sich mit vielen deutschen Philosophen, besonders vor Kant. Wenn wir auch nur mit einem afthetischen Wider willen die durren und oft täuschenden Rechnungen des Verstandes verlassen, so mussen wir doch gestehn, daß sie nothwendig waren. Am nieisten fällt uns bei fast allen unfern Philosophien die sogenannte mis feuschaftliche Form auf, die in spstemathischen Tabel ten, Classen und Paragraphen sich gefällt. Wie weit find wir von der Majestät orientalischer Dogmatik, bon der Anmuth Platonischer Kriticismen entfernt. Doch muß uns auch wieder dieses durre Systematis firen als nothwendig erscheinen, und gerade einige Bersuche, namentlich der Kantianer, in der Form zu platonisiren, sind sehr unreife Produkte geblieben. Den würdigsten philosophischen Styl hat Gorres; denn sein System hat die erhabenste Ginheit, weil ce ganz mystisch ist, und in der Mannigfaltigkeit wieder die größte Fülle von Schönheiten, weil die mystische Einheit in einer durchgreifenden Symbolik von Geift,

und Geschichte enthullt wird. Dies gibt den ten von Gorres die biblische Kraft und die lische Pracht. Wir glauben uns, wenn wir une einstudiren, in einem unermeglichen tub= thischen Dom, die hohen Bogen, Saulen, Wbl-, wunderbar verschlungen und an einfache geknupft, und eine ganze Welt in Steinbitarin verbaut, und über dem Gangen schwebend sdruck des Heiligen, die Majestat eines uns ren Gottes, und im Tempel brausend ein Pos ton, der sein Herold ift. Sorres priesterliche ng und prophetische Donnerstimme sind dem tismus durchaus angemessen. Dieser soll imnn und ist bei Gorres das Werk eines plastis Naturtricbes, unwillkuhrliche, unverfalschte Df. ing der eingebornen Idee und genau wie beim r das freie Wachsthum einer eigenthumlichen bes Geistes, unter den verschiedensten Bedinber Cultur doch die übermächtige Naturfraft, ) selbst den Charakter bestimmt. Der Dogmas t in einer beständigen begeisterten Schöpfung en und es ift kein gutes Zeichen, wenn er aus rophetischen Visionen erwacht und sich felbst Nur der Kriticismus darf und soll dieser terung entbehren und den Gedanken als objeks product von der subjectiven schöpferischen Gluth 1. Die Dogmatiker haben aber ben Kritikern

noch immer zuviel nachgegeben, und ihre blühenden Garten in Festungen verwandelt und unter das Wafe fer kritischer Reflexionen gesetzt, um sie gegen Uns griffe zu schutzen. Gorres hat seine Natur am freie sten und kühnsten walten lassen, und steht deshalb eben so hoch als einsam unter den Philosophen. In Jakob Bohme wirkte die Natur eine ähnliche Erscheis nung, doch diese wunderbare Blume blutte nur in der Nacht. In Novalis rang die angeborne Natur gegen die fremde Form, ohne sie ganz besiegen zu können. Sondern sich die Elemente mehr und mehr, so wird ber Dogmatismus in ber organischen Plasik! eines Gorres die freieste, schönste und nationellste Entwicklung finden, der Kriticismus aber allerdings die platonischen Formen ausbilden muffen, die seinem polemischen Charakter am meisten angemessen sind.

Gehn wir zu den Wirkungen über, welche die Philosophie in den untergeordneten Wissenschaften und im Leben hervorgebracht, so erscheinen dieselben durchaus natürlich und im Wesen der Philosophie begründet, weil diese jeder Erkenntniß, wie jedem Handeln das höchste Gesetz vorschreibt. Die Philosophie hat die gesammte Cultur unermeßlich bestrichert, indem sie überall centralisirt und vereinsacht hat. Sie hat auch in ihrer Einseitigkeit die einzelnen Seisten der Wissenschaft und des Lebens je in das glanzendste Licht gesetzt und für die verschiedenen Stimsendste Licht gesetzt und für die verschiedenen Stims

men des Zeitalters immer ben Grundton angegeben. Sie hat zwar, weil sie nur gelehrt ift, das gesammte Bolk nicht zu sich erhoben, doch mittelbar durch ihre Wirkungen auf die übrige Literatur große Ideen und wohlthätige Maximen verbreitet. Dagegen find auch alle Mangel, Jrrthumer und Widersprüche der Phis losophie auf die Praxis übergegangen, je nachdem man einzelne Wissenschaften nach den Principen der verschiednen Philosophien behandelt hat. Noch ofter find wahre Principe falsch oder mangelhaft anges wandt worden, und um diese Fehler zu vermeiden, haben andre der Philosophie ganzlich entbehren zu konnen geglaubt und ein geistloses empirisches Bers fahren der Windbeutelei vager Theorien vorgezogen. Auf der einen Seite sehn wir oberflächliche Gesellen den philosophischen Ton anstimmen, um ihren Mangel an foliden Renntnissen zu verbergen, oder um mit der Unwissenheit wohl gar zu prahlen. Das Begreiflichste wird in vornehmen, die Sache verduns felnden, meist geborgten Redensarten vorgetragen. Elende Fetzen dieser der jener Philosophie, die der Student mit ins Philisterium gebracht, werben in theologischen, historischen, padagogischen und eben so oft in poetischen Werken angebracht. Wer die ndthige Erfahrung, die nothigen Detailkenntnisse nicht hat, hilft sich mit einem Surrogat von Philosophie und bildet sich ein, das Hochste geleistet zu haben,

wenn er in hohem Tone spricht. Mancher Dichter, der seinem Helden keine Natur zu geben weiß, stattet ihn mit philosophischen Phrasen aus. Selbst Schuk meister qualen hie und da die unmundige Jugend mit dem Wust einer unverdauten Philosophie. der andern Seite finden wir einige an Erfahrung gereifte und hochgelehrte Manner, die von der Philoso phie wenig oder nichts wissen wollen, die sie gelegent lich verachten und höhnen, weil sie die Widersprüche derselben nicht vereinigen konnen und oft sehr wohl wissen, auf welche schwankende Grundlagen manche Speculation ihre Luftschlösser baut. Diesen schließen sich sodann die Pedanten und Kleinkramer an, die in der großen Rechenkunst des Lebens nur bis zum Addiren gekommen sind und nur je die einzelnen Thatsachen der Erfahrung zusammenhäufen. sammeln und erzählen, bekummern sich aber um keinen Grund und keine Folge. Sie nennen sich die Praktischen und üben eine große Herrschaft in Schus len und Staatsamtern. Auch viele geniale, poetische, fromme und lustige Naturen widerstreben der Philos sophie, weil die Strenge derselben oder die systematis sche Form sie abschreckt. Endlich lebt die Orthodoxie aller Confessionen in einem beständigen kleinen Rriege mit den Philosophen. Man darf sich daher nicht wundern, wenn man findet, daß die Philosophie so manche Verunglimpfung, so mancher Spott getroffen. Bizige, gescheite Leute haben den Stoff dazu aus im Mängeln der Philosophie entlehnt, die Dummen nd Bosen unbewußt, aus ihren eignen Mängeln.

Gothe's Faust und anderwarts viele Aussprüche eses Dichters haben der Philosophie in den Augen r Menge einen gewaltigen Stoß beigebracht. Sos 'n von der gelehrten Pedanterei die Rede ist, hat r Dichter immer Recht. Wenn ber Philosoph, gleich iem heroischen Archimedes, selbst durch die Todes, fahr, geschweige durch des Dichters Tadel, sich mmer storen läßt im Forschen und Untersuchen, so ig der Dichter, der Liebling der Natur, an der cite dieser Natur, ihre Unerforschlichkeit, den ewigen ilisman, womit sie uns bezaubert und beherrscht, rtheidigen. Er mag einem schalkhaften Amor gleich ne Benus vertheidigen und den zudringlichen Phis ophen verblenden und verwirren. Der Streit der ilosophie und Poesie, der uralt ist, soll in keine hafsigkeit ausarten, vielmehr das schone Wechsels el unsrer edelsten Rrafte bleiben, und wer aus der enge sich mehr bem Denker, oder mehr bem Dichverwandt fühlt, mag mahlen nach Gefallen.

Im Besondern hat jede große philosophische hule einer Richtung des Zeitalters entsprochen, in echselwirkung sie erzeugend und von ihr erzeugt. an kann selten unterscheiden, wiesern ein Mann hr auf seine Zeit, oder diese mehr auf ihn gewirkt. Große Geisier sind nur die Spiegel der Zeit, durch die sie eben geschliffen werden.

Wenn wir durch jeden, der auf isolirter Bahn etwas Großes geleistet, uns im Einzelnen belehren lassen mussen, so sollen wir doch immer den Blid nach den universellen Geistern, den Polarsternen des himmels richten, um welche die größte Sphare fic umwälzt. Zwar eine ewige Kluft ist festgestellt zwi schen der Weicheit Gottes und der der Menschen; doch eine Stelle gibt es, wo auch ber menschliche Beist am hochsten steht, und die freieste und reichste Aussicht zugleich gewinnt. Heil dem Genius, in web chem der Sinn für die Natur, die moralische Kraft, der Scharfsinn des Verstandes, die tiefe Innigkeit des Herzens in einer hochsten Einheit verbunden lie gen, in dessen reingestimmter Seele die Accorde voll erklingen, in denen alles Lebens Harmonie gedeutet wird. Geister wie Kant, Schelling, Gorres zeigen uns erst, was die Welt ist, indem sie sie in ihrem Geiste spiegeln, und was der Geist ist, indem sie ihn in ber Welt spiegeln. Je weiter aber die Welt erschlossen wird, besto größer werden die Geister, je größer die Geister sind, desto größer schaffen sie die Welt. Der hochste Triumph des Philosophen ist, daß er von innen heraus die Welt durch die Erkenntniß neu schafft und bildet wie ein Kunstwerk, daß er im mer freier wird, je mehr er sie begreift, daß die größte

ift des Wiffens seinem Genius die leichtesten Schwinn leiht. Der hochste Triumph der Philosophie ist gegen, daß sie niemals alleingultig wird, daß sie t Erkenntniß der Welt stets an die Eigenthumlicht geistiger Naturen knupft, daß sie die Welt im= er nur im Spiegel eines individuellen Geistes zeigt, ß folglich der größte Philosoph den größern nicht sschließt. Man kann die Philosophie mit der Musik rgleichen. Die Philosophen spielen auf der Welt. er und bort vernehmen wir die wunderbarsten und erlichsten Melodien. Wir bedauern die Schüler, : bem Instrumente nicht gewachsen find, weil die iereichste Flote bem Ungeschickten doch nur ein 1/2 ift. Wer aber ist ein Meister der Gegenwart d glaubt, der Quell der Tone sen erschöpft und fiegt durch seine Runst? Immer neue Meister eri das Instrument, das nie verwüstet wird. Es ben sich Blumen an Blumen und Menschen an enschen. Der Himmel ist gewölbt aus vielen Sterund Gottes Tempel ruht auf vielen Säulen.

Was wir von der Philosophie in Zukunst ganz timmt nicht zu erwarten haben, ist 1) Bereinis ng der reinen Verstandesausschten unter einander. 3 gebe nicht einmal zu, daß die philosophischen kraktionen sich verhalten, wie die mathematischen, 5 mithin in Uebereinstimmung zu bringen sind. e Zahlen und Größen, womit die Mathematik zu renzels Literatur. 1. thun hat, sind ba, aber die Philosophie muß ihren Gegenstand erst suchen. Jene hat es mit Formen, diese hat es mit der Sache selbst zu thun. Die Phi losophie wird sich immer nur über die auf alles pas senden logischen Formen vereinigen, aber niemals über die fehlende Sache. Es kann zuletzt nur eine Logik geben, aber es wird, so lange die Menschen denken konnen, niemals blos eine Metaphysik geben. Denn wo sucht ber Verstand die Sache? der Ber stand des Einen sucht sie hier, der des Andern dort, und am Ende ist es nur die bei jedem Menschen verschieden gestimmte Phantasie, die auf den bei jedem Menschen gleich organisirten Verstand unmerklich ein wirkt, und dessen sich gleich bleibende Formen so ober anders handhabt. Rein Mensch hat eine andere Lo gik als der Andere, aber jeder hat eine andere Me taphysik, weil er eine andere Phantasie hat. 2) Noch viel weniger wird jemals eine vollkommene Vereinb gung zwischen ben Denkspstemen und den Anforde rungen des Gemuthes in Liebe, Sehnsucht und Ans dacht Statt finden. Der Verstand wird ewig alles aufklaren wollen, das Gemuth wird ewig alles in ein Geheimniß uud Wunder verwandeln, werden sie ewig neben einander wirken, ohne sich je zu durchkreuzen und in eins zusammen zu fallen. 3) Endlich wird die Philosophie am allerwenigsten jemals ihr Ziel erreichen. Wir werden, hier auf Erden wenigstens, niemals alles wiffen, alles mit Gottes eignen Augen sehen, wie es ist und senn muß.
Ein heiliges Geheimniß, ein Wunder, ein nie zu
lösendes Rathsel wird ewig übrig bleiben, wie viel
veiter wir auch sohst noch kommen mögen, wie viel
larer wir noch mögen denken lernen, und wie viel
nehr sich noch die Sehnsucht unsers Gemuthes lans
ern und veredeln mag.

Bas wir aber gewiß von fanftigen bobern Ent. vicklungen ber Philofophie gu erwarten haben, ift olgendes: 1) Gine unvoraussichtliche Menge neuer Sufteme, benn die erfindende Phantafie ift fchleche erdinge unerschöpflich, und bie Denkformen laffen ich gerade, je weiter fie ausgebildet merben, befto equemer bon ber Phantafie handhaben. Es ift mahre deinlich, bag bie Reaftion bee Bemuthe gegen ben Berftand bie Phantafie beflügeln wird, und bag ber orzugeweife logifchen Epoche von Descartes bis jegel eine vorzugeweise phantaftifche folgen wird, bie enn auch in bem Uebergange ber Naturphilosophie ur Moftit ichon vorbereitet wird. Gelbft bie Bors iche für bie altorientalische Symbolit, die in neuerer Beit berrichend geworden ift, hangt bamit gufammen, o wie überhaupt bie auffallende religibse Richtung infere Jahrhunderte. Sat die Philosophie oft genug gefrebt, die Religion verftandiger ju machen, fo wirb ie Religion auch gewiß die Philosophie gemuthlicher

und bilblicher machen wollen. Dies kann möglicher weise bis zum Extrem gehen, und wird dann wieder nüchternere Ansichten als ihr naturliches Gegenge wicht hervorrufen. 2) Statt der gehofften Aufhebung der Gegensätze, werden wir immer schärfere Sonde rung berselben erleben. Wir werden allerdings nicht mit uns selbst, und mit der Welt ins Reine fom men, aber dann werden wir eben immer deutlicher einsehn, erstens, daß wir keine Brude in ben him mel zu schlagen im Stande find, daß all unser Wife sen und Thun beschränkt und endlich ist, und zweitens, daß der ganze Trieb und Reiz unsers geistigen Daseyns im Gegensatz, Wechselspiel und Kampf des Gemuthes und Verstandes besteht, und daß wir die selben eben so wenig vereinigen konnen und sollen, als wir den reizenden Gegensatz der beiden Geschlech ter aufheben, und aus Mann und Weib einen Ser maphrodyten oder ein geschlechtsloses Neutrum mas chen durfen. Diese Einsicht wird dann die wohltha tige Folge haben, daß wir kunftig nicht mehr'eins um des andern willen verachten und verdammen, sondern uns an beiden zugleich erfreuen werden, an der kühnsten Freiheit des Denkens, wie an der liebe vollsten Demuth des Gemuthes. 3) Indem wir cie ner neuen Epoche der Philosophie entgegengehn, sind wir auch an den Wendepunkt gelangt, von wo aus wir am besten zurudbliden und den bisherigen Gang

RIT

132

4

اخذ

25

Z

1

Philosophie übersehn konnen. Es scheint alfo als ob die Geschichte ber Philosophie von nun ine immer klarere und umfassendere Behandlung rten durfe. Dies ist denn nun der Hauptgeder Philosophie, das, was von allen Wahrheis ind Frrthumern ber Ginzelnen am Ende übrig Wenn kein einzelner Philosoph uns genügen (genügt er je sich selbst?), so ist doch ein gros Bemälde aller menschlichen Philosophien neben Bemälden, welche die Geschichte der Religionen, tunft und die politische Geschichte selbst uns dari, das interessanteste und belehrendste Schauspiel en menschlichen Geist. Wir suchen die Sonne fie blendet une. Bliden wir aber rudwarte, fo wir die unermesliche Landschaft, die von dieser re beleuchtet ift. Jene in ihrem hellsten Glanz unsichtbare Sonne ist die Wahrheit, und diese e Landschaft ist die Geschichte der Philosophie, wunderbare Panorama eigenthumlicher Geister, ühner als gewöhnliche Rünstler, der ganzen Welt Bepräge aufdrucken und in unzähligen Bildern Belt nur sich selbst barstellen.

Ende bes erften Theile.

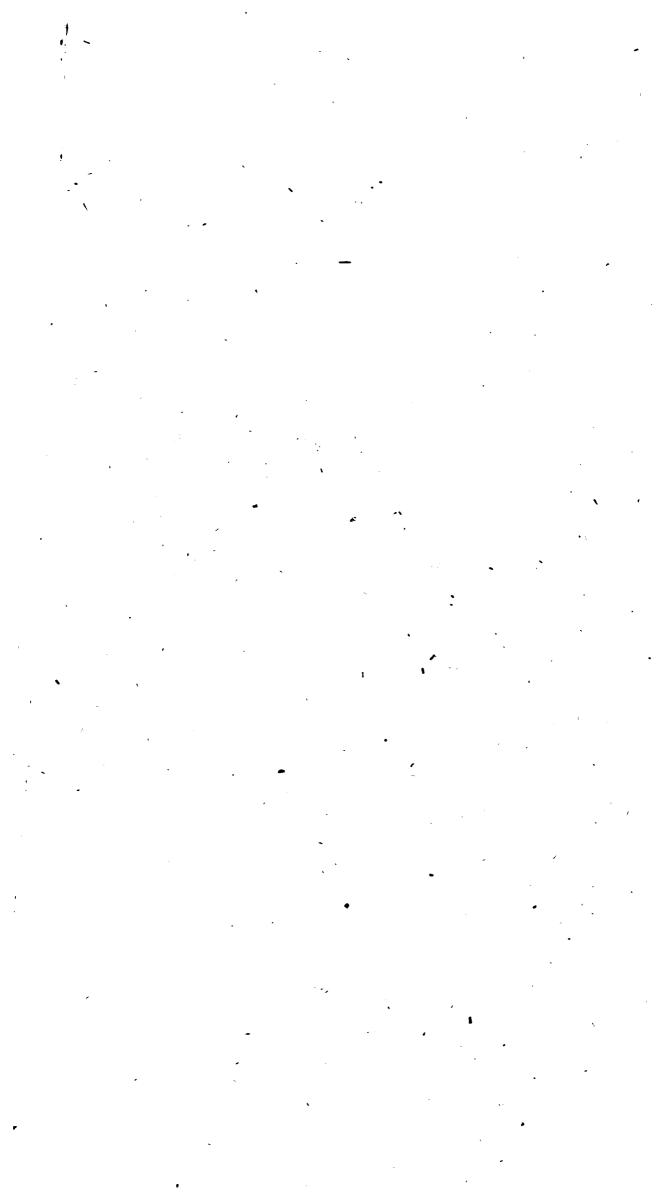

## utsche Literatur

v o n

## Wolfgang Menzel.

3weite vermehrte Auflage.

3weiter Cheil.

Mit Königl. Würtemb. Privilegium.

Stuttgart 1836. Hallberger'sche Verlagshandlung.

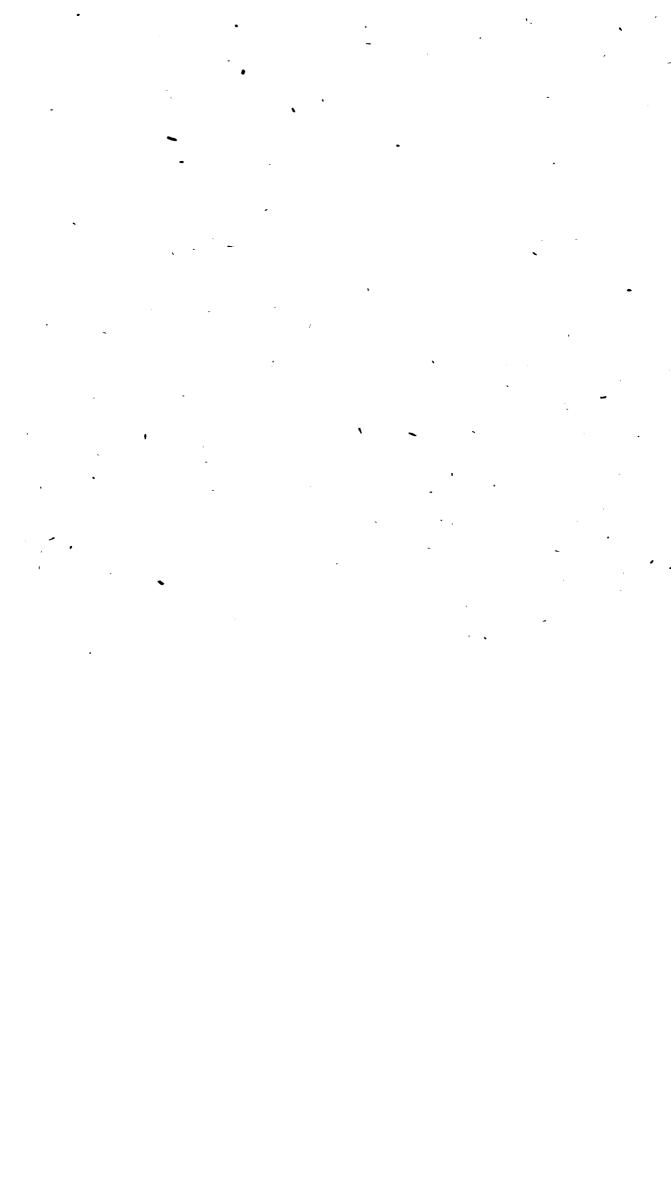

## Pädagogik.

Unser gegenwärtiges Erziehungswesen hat dreiers drincipe in sich, das Princip der Gewohnheit, das wip der politischen Zweckmäßigkeit und das Prinzes philosophischen Optimismus. Demnach sind seine Organe dreisach. Die alte Gewohnheit cht im Hause, in der Familie. Einem politischen, als mehr kirchlichen Zwecke dienen die öffentlichen ilen und Universitäten. Der Optimismus endlich ich Privats Erziehungsanstalten erschaffen.

Jetzt macht Eines neben dem Andern sich gels Wie denn in unsrer Zeit alles chaotisch beisams ist, wie hier alle religiösen Confessionen, alle phishischen und politischen Meinungen, alle Geschmacksten im großen Lebermeer zusammenschwimmen, die Alten prophetisch in unserm Norden vorauss

sahen, so gahren auch in der Erziehung alle Elemente durcheinander. Der historische Gang war aber solz gender. Anfangs lag die Erziehung ganz in der Hand der Familien, dann kam sie an die Kirche, später wurden alle Klosterschulen Staatsanstalten, und ends lich sind wieder diesen conservativen Instituten, Pris vatschulen im reformistischen Sinne der neuen Zeit entgegengestellt worden.

Das Familienleben war uns Deutschen immer heilig. Bon hier ging zn allen Zeiten der bessere Geift aus, ber wieder gut machte, was durch größere gesellschaftliche, kirchliche, politische Institute ober Nachahmung der Ausländer verdorben worden war. Schon in graner Vorzeit war das Familienleben der Hort germanischer Freiheit, gegenüber den zügellosen Gefolgen und der daraus hervorgehenden Dienstbarkeit. Sogar dem allmächtig gewordnen Papstthum gegenüber hat der Einfluß deutscher Bauslichkeit in Erziehung, Sitten und Neigungen sich erhalten. Nahm die fatholische Rirche auch einen Theil der Bevolkerung, als ihre Diener ausschließlich in Anspruch, so ließ sie doch die übrigen gewähren. Erst nach der Refors mation und durch die Reformation entstand jene Schulgelehrsamkeit, die sich auch über die Laien er streckte, und die gesammte Jugend in ihr Kerker Erst von dieser Zeit an, trat die Familie und mit ihr überhaupt die Erziehung bes ganzen

Menschen in den Hintergrund und dagegen die Schule und mit ihr der bloße Unterricht, die einseitige Abrichtung des Geistes, wobei Herz und Körper vernachläßigt blieben, in den Vordergrund.

Alsbald entwickelte sich die ganze Consequenz dies ser unnatürlichen Einseitigkeit, gegen welche zwar jetzt schon eine mächtige Reaktion eingetreten ist, de aber uns Lebenden allen noch ihre Martern hat sühlen lassen und sie vielleicht noch unsern Kindern und Kindeskindern nicht ersparen wird.

Im Gegensatz gegen die Scholastiker, die unwissenb, geschmacklos und schamlos das einfache Christenthum ungefähr eben so verdrehten und in Zusätzen erstickten, wie die Juristen bas Recht, hatten fich nicht lange bor ber Reformation alle schönen und starken Geisterem humanismus d. h. den humanen, allgemein nenschlichen (nicht blos kirchlichen) Studien und haupts ächlich dem Studium der griechischen Sprache ergeen, in der doppelten Absicht, theils durch sprachlis be Untersuchung des griechischen Evangelientextes die finfachheit der dristlichen Lehre wieder herzustellen nd vom Bust der Scholastiker zu saubern, theils aus er altgriechischen Literatur die verlorne Kunde tes ochgebilderen Alterthums und eine unzählige Menge ützlicher Kenntnisse zu schöpfen. Das war febr preiss urdig.

Run siegte aber die von den Humanisten aufge

gangene Reformation. Die Humanisten waren nicht mehr die Opponenten gegen die Kirche, sie herrschien jetzt in der Kirche. Sie nahmen daher etwas Psafs sisches an.

Die protestantischen Schulen bekamen eis nen unwerkennbar theologischen Anstrich. Auf den Universitäten duldete die theologische Fakultät nur die juridische und medicinische neben sich und die letz tern theologisirten zur Gesellschaft nicht wenig; die phis losophische Fakultät emancipirte sich erst seit Thomasius im achtzehnten Jahrhundert. Noch weit einslußreichen war aber die Theologie auf den niedern Schulen, und die Dorsschulmeister prügelten der lieben Jugend aus schließlich den lutherischen oder heidelberger Katu ch is mus ein.

Der Einfluß der Theologie beurkundet sich aber hauptsächlich in der officiellen Achtserklästung, die den menschlichen Körper von Seite der Schule und der Kirche traf. Man hielt den Leib sur das Rüsthaus des Teusels, sür eine Sammlung aller Gebrechen und Laster, man nannte ihn mit Vorliebe nur den Madeusack oder das übertünchte Grab, und stellte ihn in nnzähligen Predigten, Moralschriften und bildlichen Allegorien, (die überhaupt im siebenzehnten Jahrhundert sehr Mode warren) unter dem charakteristischen Bilde eines Esels dar, der mit der himmkischen Sapientia kämpst, und bald

an des Herrn üppiger Tafel fitt, während die Sapientia hungrig an der Thurc steht, bald unntsetzlichen Prügeln vom Tische vertrieben, dieser ie weichen muß. Das war die allgemeine Vorng, die man vom Korper hatte, und sie hing sehr n mit den Sitten der Zeit zusammen. Seit Ers ng des Pulvers war die ritterliche Korperkraft hrlich geworden; die Herrn, vormals in Turnies ich tummelnd, legten sich jetzt auf alle faule La-Die Fürsten gingen mit ihrem schlechten Beivoran, und zwar vorzugsweise die protestantis , benn ba fie feit ber Reformation vom Papft ich und vom Raiser beinahe unabhängig gewors varen, erkannten fie keinen Sittenrichter mehr sich und überließen sich thierischen Begierden; ffen so entsetzlich, daß sie auf offnem Reichstag ießen mußten, sich in dieser Beziehung etwas zu gen, um der Welt fein ju großes Mergerniß zu Sie erbauten Lufthaufer und bevolkerten fie Maitressen. Der alte kräftige Landadel murde in-Dienst ein weichlicher Hofabel. Auch die Burgten die Waffen ab und wurden Philister mit wohlgenahrten Bauchen. Die geknechteten rn kannten schon lange nichts mehr, als ihren ispiegel. So kam ce, daß man beim menschli-Leibe an nichts mehr bachte, als an Fressen und en. Unflathereien in Worten und Werken war

allgemeine Tagesordnung, wie die ganze Literatur zweihundert Jahre abwärts von Luther bewies. Die Theologen hatten nun freies Spiel, den Körper sur dessen Tugenden man keinen Sinn mehr hatte, wegen seiner Laster heradzuwürdigen. Hatten schon in der frühern weit kraftvollern Zeit die altdeutschen Muler, die bekannten nazarenischen Magerkeiten bleibt und das Fleischliche so viel als möglich verhäßlicht oder verschwinden gemacht, um das Geistige allein hervorleuchten zu lassen; so mußte in der spättern schon verdordnen Zeit der wirklich durch Ueppigskeit und Laster heradgewürdigte Körper noch viel mehr von der ihm gebührenden Bedeutung verlieren und der Verdammung der Zeloten Preis gegeben seyn.

Die Folge davon war, daß die Schule nicht die mindeste Rücksicht auf die firesliche Erziehung und Bildung nahm, vielmehr ausdrücklich darauf hinarbeitete, den Körper schon in der Jugend durch Stillssten und Hocken über den Büchern abzuschwächen, damit er nicht muthwillig werde. Sapientia sollte allein regieren, man schlug also unbarmherzig auf den Esclos und ließ ihn in einem finstern Winkel halb vershungern. An eine gleiche Berechtigung des Körpers und des Geistes, an eine harmonische Bildung beider dachte damals niemand. Der Körper war der verachtete Paria, der Geist dagegen der allein heilige Braz

mine, und eine Gemeinschaft zwischen beiden wurde für unglaublich gehalten worden senn.

Das theologische Element herrschte also auf ben protestantischen Schulen und Universitäten vor. So wie aber die Sturme der Reformation sich legten, so wie die weltlich gesinnten Hofe, der seinem Erwerb nachgehende Burger, ber wieder friedlich adernde Landmann, wie überhaupt die Laien ihren Fanas tismus abgelegt hatten und sich fur die kirchlichen Bankereien nicht mehr interessiren wollten, drehten die protestantischen Theologen ein wenig die Fahne nach dem veränderten Winde. Wie der Staat der Rirche, so gewann die Jurisprudenz der Theologie den Raug ab, und in die theologische Fakultat selbst kam ein Bestreben zu politisiren und zu judiciren. Sie stritt nicht mehr so häufig über die reinen kirchlichen Dogmen, aber desto eifriger über die Frage, welche der christlis chen Confessionen bas beffre Werkzeug, die zuverläßigere Magd der weltlichen Monarchie sen. Sodann mischte fic fich auch in die burgerliche Gerichtsbarkeit durch Unterstützung des Herenwesens und durch Anschürung der Hexenfeuer, die erst jetzt ungeheuer überhand nahmen.

Inzwischen war es der Kirche und Schule nicht beschieden, auf diesem politisch juridischen Abwege ins Werderben zu stürzen, obgleich sie schon weit gekommen waren. Sie hatten die erste Probe des Servilismus, der Denunciationen, des polizeilichen Diensteifers, kurz der politischen Hundewuth überstamden. An den meisten damaligen Universitätsprofessoren und Schulinspektoren hätte es nicht gelegen, wenn alles Heilige und alles Wissen in einer neuen protostantischen Scholastik untergegangen wäre, die in einem barbarischen Latein wie die ältere Scholastik, ein noch weit gottloseres Verfinskerungssystem predigte.

Von ihr sein Volk zu erretten, stand ber noch immer nicht genug gekannte und geschätzte Thomo fius auf, der größte Beist seiner Zeit, der ihre Go brechen mit wunderbarer Rlarheit durchschaute. Mur sein Sieg über den Aberglauben, und die durch ibn bewirkte Abschaffung der Hexenprozesse hat ihn berühmt gemacht. Das was er sonst noch wollte, ift zum großen Theil vergessen worden, weil er es in feinem gar zu erbarmlichen Zeitalter nicht durchseten konnte. Doch verdankte man ihm den Sieg der deutschen Sprache über die lateinische in ber gelehrten Literatur, den Aufschwung ber philosophischen Fakultat über die theologische, juridische und medicinische, und damit zugleich ben Sieg der Denke und Studien freiheit über den bereits eingeschlichenen Servilismus, die uner megliche Entfaltung aller noch im Reime schlummernden wissenschaftlichen Ideen, bie erst jetzt uppig hervorbrechen konnten, nachdem die fultaten von der philosophischen durchbrochen war. Thomasius wollte noch mehr, er wollte den Untersschied der Fakultaten überhaupt ausheben, er glaubte, daß es nur eine allgemeine menschliche Bildung ges ben dürfe; er wollte aus den verknöcherten Kirchens und Staatosklaven wieder freie und natürliche Mensschen gemacht wissen.

Da er ce magte, die damale unter ben Protes stanten vorherrschende Lehre, daß alles, was vom weltlichen Fürsten komme, unmittelbar von Gott koms me, und daß eben deßhalb die Fürsten alle lutherisch werden sollten, mit gerechtem Zorne zu verwerfen, fam er in Gefahr des Lebens und der Freiheit. Bor dem Pralaten Pfaff in Tubingen war der größte Bertheidiger jener servilen Lehre der Oberhofprediger Masius in Coppenhagen. Gegen diesen schreibt Thomas fius: "Ich bin der Meinung, daß es eine unanftandige Sache sen, seine Religion hohen Potentaten wes gen ber zeitlichen Intereffen zu rekommandiren. Gin anderes ift, wenn man der wahren Religion Schuld gibt, daß sie dem Interesse des gemeinen Wesens zus wider sen, ein anderes, wenn man behaupten will, daß fie den zeitlichen Rugen großer Herren an und fur sich selbst befordere. Jenes ist offenbar falsch, mannenhehro auch die Bater erster Kirche ber drifts. lichen Religion, soviel diesen Punkt betrifft, ofters

das Wort geredet. Aber baraus folget das Andre nicht. Die mahre Religion zielet nur auf bas ewige Wohl. Dieses aber ift nicht nothwendig mit dem zeitlichen verknüpft, zu geschweigen, daß das zeitliche Interesse so ein wachsernes Wort ist, daß sich solches nach eines jeden seiner Meinung gar leichte dreben und formiren läßt." Aber bas durfte man damals nicht sagen. Mit genauer Noth entfloh Thomasius aus Leipzig, wo man ihm Ketten bereitete und all bas Seinige konfiscirte. Zu Coppenhagen wurde feine Schrift als majestätsverbrecherisch verbraunt, denn niemand sollte zweifeln durfen, ob etwas, was vom Konig von Dancmark komme, auch von Gott komme. Und wodurch wurde Thomasius gerettet? Auch nur durch eines Fürsten Interesse. Der erste Konig von Preußen nämlich lebte in einer natürlichen Oppost tion gegen Destreich und Sachsen, beren politischen Einfluß auf Deutschland er durch jedes Mittel zu neutralisiren suchte. Daher durfte Pufendorf über die Reichsverfassung spotten, darum murde Thomasins nach Salle berufen, um der fachfischen Gelehrsamkeit, über welche damals noch nichts ging, eine neue preußis sche entgegenzustellen. Darum wnrde fogar ber Die tist Franke, des Thomasius treuer Freund, Mits kämpfer und Leidensgenosse, als neue preußische Co lebrität den abgetackelten sächsischen Rirchenheiligen entgegengestellt.

Unter bem Schutze biefes preußischen Interesses ier gedieh das Gute, was Thomasius wollte, und enn sich auch keineswegs von da sein freier Geist eiter ausbreitete, so boch die deutsche Sprache, die in die Wissenschaften wieder einführte, und die Bebung aller in die philosophische Fakultät gehörigen eien Studien des Beiftes, der Beschichte, der Natur. le er zum erstenmal eine deutsche Vorlesung hielt, inden allen Professoren in Deutschland die Haare Berge und man schrie Zeter über ihn. Umsonst itte Luther sein schoues korniges Deutsch geschrieben, le Theologen, Juristen, alle Gelehrte, selbst die ges onten Pocten schrieben wieder lateinisch und nur deu chtfertigen Versemachern der damals herrschenden elessichen Poetenschule verzieh man ihr armseliges Daher legte es die Universität Leipzig eutsch. 185 als ein "erschreckliches, und so lange die Unis rsitat gestanden habe, noch nie erhörtes crimen" is, daß Thomasius deutsch las. Die Studenten fen aus der ersten Borlefung davon, weil er ihnen freisinnig mar. Die armen Tropfen hatten keinen egriff mehr von Wahrheit und Naturlichkeit, ges meige von dem, was ehemals der deutsche Freis So wollte man die Studenten haben d so waren sie geblieben, wenn der edle Geift des jomasius nicht dennoch allmählig auf die Erbärmben gewirkt hatte.

Haß der Collegen verfolgt, von der Seeleulofigkeit ber jungen Leute nicht unterfiut, konnte Thomasius in Leipzig nichts ausrichten, auser durch ein über ganz Deutschland verbreitetes, zum erstenmal in deutscher Sprache geschriebenes Journal, worin er dem ganzen gelehrten Unfinn feines Zeitalters den Krieg erklarte. Er kleidete alles in ein Gespräch ein, das zwischen einem praktischen Kaufmann, einem diplomatisirenden Cavalier, einem grundlichen Gelehr ten und einem orthodoxen Dummkopf, dem Repras fentanten aller damaligen Buchstabengelehrfamkeit ge führt wurde. Schon diese Einkleidung zeigte, daß er die Gelehrsamkeit zur Natur und zum praktischen Les ben zurudführen und die Scheidewand zwischen den lateinischen Gelehrten und dem übrigen deutschen Volke zertfummern wollte. Spater in Halle suchte er sich ebenfalls ein großeres Publikum, auch ausser seinem Auditorium durch populare Schriften zu erhals ten, z. B. durch seine Philippika gegen die Herens prozesse, durch eine Vernunftlehre, durch eine vortreffs liche Schrift über ben Staat, welche die dummen Begriffe davon besfer aufklaren sollte, durch eine leis ber damals noch nichts fruchtende Schrift gegen die Tortur 2c.

Hatte er nun ein Princip allgemeiner menschlischer und deutscher Bildung im Gegensatz gegen die sakultätsmäßige und lateinische geltend gemacht, das

rigstens später burchdrang, so darf auch nicht übern werden, daß er als Freund und Rathgeber bes ihmten Franke in demselben Halle wahrscheinlich dessen' padagogische Ideen großen Einfluß ges t hat, und daraus mag es sich auch erklaren, um Franke zum erstenmal die f. g. Realien iterrichtsgegenstände zum Gebrauch im wirklichen en, deutscher und neuer Sprache, Geschichte, Gco. phie, Naturgeschichte im Gegensatz gegen ben nur alten todten Sprachen pflegenden humanismus) jeinem Salleschen Waisenhause einführte, Beispiel, das freilich damals noch nicht von Uni nachgeahmt murde. Mur die Resuiten pflegten n ihrer Scholastik auch so viele grundliche Realien, nders Mathematik und Mechanik, als ihren pochen Zweden gemäß mar.

Es dauerte noch ein halbes Jahrhundert, che des massus Ideen Eingang fanden, und auch dieses hah nicht ohne mühselige Uebergänge. Man legte zwar auf allerlei s. g. philosophisches Wissen, nesdem Brodsissium der drei Fakultäten, aber die hrte Pedanterei ging von dieser nur auf die phisphische Fakultät über. Die Scholastik vertauschte mals nur ihren Gegenstand. Die Silbenstecherei, sich soust mit Dogmen abgegeben, wurde jetzt auf alten Autoren, auf die Grammatik, auf die Hise, auf fürstliche Stammtakeln, auf etymologische Menzels Literatur U.

Untersuchungen, auf eine Menge neuer gelehrter Spies lereien angewendet. Der allgemeine Charakter dieser gelehrten Periode, die bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts reicht, war Polyhistorei, Vielwisserei, Gelehrsamkeit en detail ohne Kritik und ohne Ueberblick.

Indem die Schulen mit dieser Gelehrsamkeit überschwemmt wurden, litten sie zugleich unter der per fonlichen Pedant-erei der Lehrer. Die Wissenschaft fügte sich nicht dem Zwecke der Schule, wurde nicht den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Jugend angepaßt und burch Manner, die dafür Gefühl bat ten, faglich und bundig vorgetragen; man machte bei allen Auftellungen auffer dem kirchlichspolitischen Servilismus nur eine stupende sich immer mehr steigernde Gelehrsamkeit zur Bedingung und vertraute die Im gend Männern an, die, wenn sie auch die Gelehrsam keit nicht blos wie ein Handwerk und mit Affektation trieben, sondern wirklich große Forscher waren, doch gerade wegen ihrer gelehrten Beschäftigungen und der bem Denker eigenen Liebe gur Ginfamkeit nur selten ju Jugendlehrern taugten. Diesen Difgriff machen bie Regierungen noch jetzt. Immer noch stellt man eine Menge Gelehrte an, die nichts als Selbstbenker und Forscher sind, die nur'zu einsamen Studien taugen, deren Charafter und Gewohnheiten, Methode und Dre gan schlechterdings nicht fur die Jugend paßt, bie

sich ans ihren für die Jugend allzu tiesen oder hohen, allzu verwickelten und unpraktischen Studien nicht Herauswickeln können, um nur das Wenige in der Schule mitzutheilen, was dem jugendlichen Alter ans paßt; denen die Schule eine Marter ist und die auch wieder nur der Spott oder die Qual der Schüler kind.

Da in dieser unnatürlichen Berbindung der Gestehrsamkeit und der Jugendschulen die erste zu Ansfang des vorigen Jahrhunderts zu überwiegen begann, so entfaltete sie sich auch in ihrer ganzen Consequenz, mit Beseitigung des padagogischen Zweckes. Die Gestehrsamkeit als solche machte große Fortschritte und sing an, nachdem sie sich in der Polyhistorei erst über alle Gediete des Wissens ausgebreitet hatte, sich durch Kritik von den menschlichen Irrthümern zu reinigen, der denen sich dieher der bloße Sammlersleiß nicht ges hütet hatte. Run hing sich aber die Kritik wieder zunächst nur an die Form, nicht an die Sache, nur an den Buch staben, nicht au den Beist.

Die Philologie, als bloße Sprach wissenschaft, wurde das Ein und Alles der Schulen. Sie ist das her für den Unterricht zum Theil so verderblich geworden, wie die aussern Gebränche für den Gottessdienst. Wie dort die wahre Andacht unter mechanisschen Spielen untergegangen ist, so hier das wahre Denkin, die achte Bildung unter dem mechanischen

Auswendiglernen bloßer Formen. Ich verken die Nothwendigkeit der Philologie, ben große fluß, den Sprachkenntniß auf bas Denken ut eine Granze muß gezogen werden, jenseit well Geist nicht mehr mit Formen, vielmehr mit genährt werden muß. Ift es aber nicht die zahl der Philologen, die bei ber Erklarung de Classifer vorzugsweise nur auf die Grammati und ben Beift, die Schonheit, den historischen, losophischen oder ästhetischen Inhalt jener All in elenden Noten nebenbei berührt? Man fe - Ausgaben an. Haben jene hunderte und ta welche die griechischen Dichter edirt und mit versehen, nur das zehnte Theil von dem er was der einzige Schlegel darüber ausgesprochen gen alle jene gelehrten lasten die wenigen Ba nes Wicland, Lessing, Herder, Winkelmann auf ist nicht noch jetzt so vicles Herrliche des Alter für das größere Publikum ungenießbar, so auch die Philologen behandelt haben, weil n wenig freie Denker und schone Geister dafür teressirt haben? So unermeßlich das Feld der logie ist, so ist es doch verhältnismäßig noch sehr unfruchtbar geblieben. Der Aufwand von - schen und Anstaiten für die Philologie, der Wissenschaften entzogen worden ist, hat kein gewuchert, wie man erwarten follte.

Die Philologie ist das Mittel für die Zwecke idrer Wissenschaften, aber das Mittel ist selbst zum vecke geworden. Man soll die alten Sprachen lers in, um den darin uns überlieserten Inhalt zu verschen, aber die Philologen betrachten diesen Inhalt ir als ein nothwendiges Übel, ohne welches die prache nicht sehn kann, und behandeln die alten lassiker so, als ob sie Schones und Großes nur gesicht hätten, um die Srammatik anzuwenden. Ieder te Autor ist ihnen nur eine besondre Beispielsamms ng für die Grammatik. Man soll die Alten lesen n darnach zu leben, aber die Philologen meinen, an solle nur leben, um die Alten zu lesen.

Man hat in der neuesten Zeit in der Philologie bewährtes Mittel gefunden, den politischen Verzungen der Jugend zu begegnen. Man hat gefunz, daß nichts so sehr den Feuereiser niederschlägs, d zu blindem Gehorsam gewähnt, als diese Philosie, die das beslügelte Genie an den Bücherschranktet, und den Scharssinn in die Grammatik, die werungssucht in Conjecturen ableitet. Alle Springsern des Geistes erschlaffen unter der Last der Buchsben. Der Jüngling muß immer sitzen und verzut das Aufstehn. Alle Freiheit wird erstickt unter Last der Autoritäten und Citate. Der Jüngling pur immer lesen und auswendig lernen, und

verlernt das Selbstdenken. Alle wahre Bildung wird gehemmt durch die einseitige Betreibung des blos sormellen Sprachunterrichts. Der Jüngling muß nur immer Wörter und Formen lernen, und gelangt nicht zur Sache. Er wird in die Schule gestoßen und der philologischen Dressur Preis gegeben. Die meisten sehn diese Dressur als eine Qual, das Amt als die einzige Befreiung an, und studiren nur auf das Eramen los, indem sie so viel philologische Kenntnisse sammeln, als in den Kopf gehen wollen, um Sachen aber sich so wenig als möglich bekümmern, weil man nur vorzugsweise jene von ihnen verlangt.

matik bie Hauptangelegenheit unstrer gelehrten Schusten. Als ob es in der Welt nichts wichtigeres gabe, wetteiserte die Kritik der Schulpedanten in den um nützesten Sprachgrübeleien und nothigte die gesammte Jugend, diesem Enthusiasmus für das absolut Nichtige zu dienen. Nicht nur alle Realien, die deutsche Sprache, Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturkunde, nicht nur jede körperliche Uebung, sogar die Religion wurde vernachläßigt und alle Zeit und aller Fleiß ausschließlich den alten Sprache nicht viele meiner Leser aus ihrer Jugendzeit sich zu erinnern, daß die Philologen, die Lehrer des Griechischen und Lateinischen auf den Symnassen eine Tyrannei ausübten, sast alle Stunden an sich rissen

ab alle übrigen Facher untergeordneten, verachteten ehrern nur pro forma zuschoben, damit die Fächer enigstens noch in der Liste ständen? Wissen sie fich och zu erinnern, daß den Schülern der frechste Uns eiß und Dohn gesiattet war, wenn es jenen verpon= en Lehrfächern galt, und daß nur Schler gegen Butts iann, Thiersch, Grotefend als ein Sacrilegium ngesehen murden? Man verlangte von den Schus rn nichts, als daß fie die Feinheiten des Atticismus nd bes ciceronianischen Style, ober die Schwierigtiten des Pindar und Plautus begriffen und dieselben achahmten. Der Hauptzweck der Philologie war bereinstimmend auf beinah allen deutschen Symnas en blos dahin gerichtet, Schuler zu bilden, die ein riechisches oder lateinisches Pensum so mit kunfilis en Schwierigkeiten durchflochten und überfeinert eferten, bag den Professoren vor Bergnugen das Baffer im Munde zusammen lief. Unter dem Bors and, man muffe nicht viel, sondern gut lesen, hielt ian fich nur an ein pagr Clasiffer, von benen man in iehreren Jahren kaum ein einzelnes Werk grammas kalisch genau durchpeischte. Also hatten die jungen ente trot des ewigen Griechischen und Lateinischen nd trot ber ewigen Classicitat, nicht einmal ben Borreil, die Classifer wirklich kennen zu lernen. Daß och jett dieser Unsinn geheiligt wird, hat der bairis be Schulplan bewiesen, deffen erster, nachher modis

stierter Entwurf nichts andres bezweckte, als g Baiern griechisch zu machen, und zwar in einer ; wo von der Wahl König Ottos I. noch nicht Rede war. Dieser bairische Schulplan regte die ge Wuth der herrschenden Philologen gegen die un drückten, aber widerstrebenden Realisten auf.

Mit Unrecht aber haben sich diese Stockphil gen Humanisten genannt. Der Humanismus etwas ganz andres, war auf allgemeine mensch Bildung gerichtet, die alte Sprache war ihm Mittel, nicht Zweck. Dieser neuen Grammatom aber ist die Sprache allein Zweck, und zwar todte Sprache, und in der todten Sprache auch das Seltene, Sonderbare, Schwierige.

Ein solcher Pedant, dem man die Leitung e großen berühmten Symnasiums anvertraut h jagte nur nach seltenen Conjunktiven und hatte t bereits eine kostbare Sammlung. Wenn die Sch den Plato, den Thucydides, den Tacitus aufges gen hatten, so begann in der ganzen zahlreichen C ein allgemeines Treibjagen. Keine Rede war Platos göttlichen Ideen, von des Thucydides Tacitus tiesen politischen Lehren, nur Conjun wurden gejagt und wie seltne Käfer entomolo geordnet.

Als eine Ruckehr von dieser grammatikali Verirrung zum reinen Humanismus ist die R ologie zu betrachten, die zwar anch nur die alten achen treibt, aber doch nicht nur die Sprache, ern deren Juhalt, die Sache sucht. Angeregt h Winkelmanns Kunststudien und durch die Geschtforscher bildeten diese Realphilologen zunächst Archäologie, die historische und technische ntniß der autiken Denkmäler, Sitten, Kunst, Reson 2c. aus, und da man bald entdeckte, daß im n Neidenthum wie im neuen Christenthum zuletzt auf die Religion zurückbezogen werden müsse, wurde das Studium der Mythologie und im bokik vorherrschend, und war geraume Zeit den der grammatikalischen Silbenstecherei im Alsbesse der Schulen; so ist es großentheils heute

He mehr die Erklärung der alten Mythen schon ch den Gegenstand selbst interessant war, um so vickelter und schwülstiger wurde sie noch durch die Gelehrten schon zur andern Natur gewordene Pezterei und Minutiosität. Wo etwa keine Schwieseiten da waren, beeilte man sich, sie zu schaffen. Schule aber, die Jugend mußte au der ganzen iströsen Metamorphose des mythologischen Stusnsteil nehmen. Jede neue Hypothese wurde Schule aufgedrängt; was Heyne in Göttingen, izer in Heidelberg ze. Neues, nur für die Wissenster

ger sogleich als Sache der Schule, als für die Iw gend-gehörig, in hundert Onmnasien ausgebreitet.

Diese Verirrung halte ich für noch schädlicher als die grammatikalische. Nichts ist der Jugend uns zuträglicher, als das Verworrne, Unklare. Auch taugt der Gegenstand für das Alter nicht, in welchem der Geschlichtstrieb erwacht. In die Mysterien der Alten eingeweiht zu werden, ist noch immer Zeit, wenn man alter ift und sich diesem Gegenstande besonders zu widmen Lust hat. Die gesammte Jugend in ihrer Entwicklungsperiode davon zu unterrichten, ist so ab geschmackt als schädlich. Die jungen Leute werden nie auf das reine Symbol, sondern nur auf das schmutzige Bild sehen, sie werden den Ernst ihrer Lehrer nie theilen, sondern über die sonderbaren Bil ber der Heiden lachen und ihre Phantasie daran ververben. Wozu das alles? Nur die deutsche Schule pedanterei des achtzehnten Jahrhunderts konnte die sen Mißbrauch erzeugen, und nur die dumme Longe lität des neunzehnten kann sie festhalten, denn die Mythologie ist vornehm geworden.

Die Reaktion des gesunden Menschenverstandes gegen die Schulpedanterei hatte zwar schon mit Thomaques und Franke in Deutschland begonnen, war aber nicht durchgedrungen, vielmehr siel die Blüthens periode des Schulunsinns erst in die spätere Zeit. Wäre nicht die vornehme Welt damals von der

Gallomanie befessen gewesen, hatten nicht alle unfre Churs und andre Fürsten sich ihre kleinen Versailles gebaut, hatte der deutsche Adel nicht seine Schule res zelmäßig in Paris gemacht, mare Dentschland nicht nit der franzöfischen Literatur überschwemmt worden. ind mare in Frankreich nicht Rouffcau aufgestanden, im die neue Religion und Politik der Natur zu lehen, ware diese neue Mode nicht wie jede andere aus frankreich nach Deutschland herüber gewandert, so varen wir trot Thomasius und Franke sicherlich vieder in der lateinischen Barbarei der Schulen uns ergegangen. Aber Rousseau murde der Modeschrifts teller in Frankreich, folglich auch in Deutschland. Rouffean redete der natürlichen Liebe im Gegensatz jegen die kirchliche und burgerliche Che das Wort, jegunstigte badurch indirekt die Unzucht des franzbuchen Hofes und Abels, folglich auch die der Deut= chen, und konnte unter diesem Deckmantel des Lasters uch mit einiger Sicherheit Tugend predigen. Um er Unzucht willen verzieh man ihm, was Ebles an hm war, in Frankreich, folglich auch in Deutschland.

Dieser Rousseau nun hatte verlangt, die Menscheit solle sich alles ihr nach und nach aufgebürdeten Plunders von Kirche, Staat, Sitte, Kunst, Tracht 2c. ntkleiden und fürdersamst wieder nackend gehen, um anz von vorn erst wieder nach seiner Anleitung rzogen zu werden. Dieses Berlangen, so toll es ist,

war naturlich. Rousseau appellirte von der verdors benen menschlichen Natur an die unverdorbene, also an die Jugend, und hatte zunächst nichts andres zu thun, als diese Matur von dem Buft der Unnatur, Barbarei ober Spperkultur zu reinigen, den Menschen aus allen seinen historischen, nationellen und gesells schaftlichen Angewöhnungen herauszureißen, ihn ans feinen Allongeperuden und Reifroden gleichsam ber auszuschalen und wieder nackend ins Paradies zurud: zusuhren. Damit fangt eine durchgreifende Reform allemal an. Man muß erst das Alte niederreißen, che man Neues baut, und man muß bis zum Unfang des Uebels zuruckgehn, um ce mit der Wurjel Man kann heutzutage über manche bas auszurotten. rocke Meinung Rouffeaus lächeln, und seine wieder auf allen Vieren friechende Menschheit verfpotten, muß aber gestehen, daß er zu seiner Zeit, von seinem Standpunkt aus als Reformator gegenüber ungabl baren Migbrauchen und Berderbniffen, in dem bis aufe Mark durch ben Despotismus vergifreten Frank reich, naturnothwendig auf das entgegengesetzte Er trem gerathen mußte. Rousseau gab uns also einen wiedergebornen Urmeuschen, nackend, kriechend auf allen Vieren, ganzlich unbestimmt durch sich selbst, aber empfänglich für alle Belehrung und Bildung. Ihm diese letztere nun angedeihen zu laffen, das machten sich die deutschen Padagogen, welche Rouf

adoptirten, seit Basedow zum angelegentlichsten iaft.

Basedow errichtete in Deffau sein Philanthros worin er nach dem Rezept Rouffeaus eine neue ichheit kochen und brauen wollte. Er machte ungeheuern Larm, aber gerade feine Charlatas verdarb das wirklich Gute, was er wollte, und Reform der Schulen kam durch ihn nicht zu de, weil er das Rind gleich mit bem Bade auscte. Berhöhnt, verspottet (besonders durch den chen Roman Spigbart von Schummel in au) ging sein Institut unter. Dennoch hatte Sache angeregt. Es famen praktischere Leute ihm, die sie besser durchzusühren im Stande . Ihm gebührt immerhin der Ruhm, der erfte in zu senn, der auf unabhängigen Privats instalten nicht nur die Realien und die erliche Erziehung pflegen, sondern auch Rethode des Unterrichts verbessern und Ien Dingen Lehrer ziehen wollte, mas bit-10ch nothiger war, als Schuler.

Bas er als Fanatiker im Uebermaaß mit Prahsewollt und nicht durchgesetzt hatte, das erreichte aktische, gemäßigte und bescheidne Salzmann ichnepfenthal, dessen Musterschule die Mutter nachherigen wurde. In seinem vormals besen "Karl von Karlsberg oder das menschliche

Elend" eiferte er gegen die unnatürlichen und ungefunden Moden und Sitten der Perückenzeit mit solcher ärztlichen und pädagogischen Genauigkeit, daß dieses Buch für die Sittengeschichte bleibenden Werth hat. Freilich konnte er seine Zeitgenossen von ihrer Krankheit nicht heiten, was erst die französische Revolution that. Seine Anstalt danerte fort, blied aber geraume Zeit isolirt. Die Schulpedanten herrschten in den dffentlichen Anstalten unnmschränkt fort und neue Privatinstitute entstanden nicht.

Rousscaus Geift lebte mehr in ber papiernen, ale wirklichen Welt fort. Es entstanden Rin berschrift steller, welche ber lieben beutschen Jugend unter der Form von Lesebüchern und Christgeschenken bas beibringen wollten, mas die Schule nicht gewährte. Gellert hatte den Kindern seine vortrefflichen Fas beln in die Hand gespielt, indem er sie mit feinen religibfen Sprüchen und Liedern einschmuggelte. Die Schule verzieh dem frommen Liederdichter einige his tere Scherze, die fie keinem andern verziehen hatte. Damit war aber dem tandefnden popularen Unter haltungstone bei den Kindern Bahn gebrochen, und die Anhänger Rouffeaus schlugen mit Begierde diesen Weg ein, um durch Kinderschriften Eltern und Kindern zu schmeicheln und sich in einem von der Schule unabhängigen Terrain auszubreiten. Rochow bacht größer als alle andern. Er schrieb einen "Rinder

freund" für Kinder aller Stände ohne Ausnahme. Aber damit kam er in jenen Zeiten des Despotismus und der vornehmen Unnatur schlecht an. Sein Buch gelangte nicht einmal zu den Bauern, und bald sahman ce als eine abgemachte Sache an, daß ja doch nur von den Kindern gebildeter Stände die Rede son könne. Man ließ den Bauernbuben in seirem Schmutze und in seiner Dummheit, wenn nur die lies ben Stadtschuchen und gar die kleinen Junckerlein und Gräflein von jener Rousseauschen Humanität kostes ten. Da schrieb Weiße in Leipzig den langweiligen Kinderfreund für seine mohlfrisirten Rinder, und Campe den Robinson Crusoe, Die neue Bibel aller Kinder gebildeter Stände, und andere Kinderschriften, worin er die Realien, Natur, Gefchichte, Geographic auf eine unterhaltende Weise popular vortrug. Campe hat ein großes Berdienst und für die Uebertreibung seiner gottlosen Nachäffer kann er nicht. Er wollte die Kinder nicht blos unterhalten, sondern belehren, auf die leichteste, ihnen selbst augenehmste und eindringlichste Weise, und nur über solche Dinge betehren, die ihnen praktisch von Rutzen senn konnten. Daher theilte er seinen Unterricht in moralische und physis sche Lebensregeln einerseits und in Realien, Unters weisung in den allgemein wissenswürdigsten Dingen aus der Natur und Geschichte andrerseits. 'Nur machte er etwas zu viel Worte und sein Conversationston, der sehr passend war für den mündlichen Unterricht, taugte nicht in die Bücher. Was die Jugend lesen soll, muß objektiv, klar, nacht und präcis sehn, muß die Sache selbst sehn, aber nies mals Gespräch über die Sache und drum herum.

Campes Einfluß war unermeßlich. Ohne ihn wären die Realien schwerlich so bald zu so viel Aussehen gekommen, daß sie sich wenigstens neben den alten Sprachen geltend machen durften. Campe bestäach die Eltern und die Hofmeister, die als müstige Begleiter längst schon beim jungen Abel gewöhnslich waren, jetzt aber als wahre Erzieher auch bei allen reichen Bürgersamilien Mode wurden. Diese Hosmeister gründeten zum Theil Erziehungsanstalten oder giengen in öffentliche Schulen über, oder erzogen ihre vornehmen Schüler so human, daß dieselben später in hohen Staatsstellen sich für eine Schulres som interessirten; kutz durch die Hosmeister wurde dem Realismus und einer verbesserten Methodik Raum verschafft.

Die deutschen Hofmeister verdienen eine besondre Achtung. Sie waren in der Regel die geistig gebils detsten und am meisten für die Ideale glühenden jungen Deutschen, während gerade sie verdammt was ren, in vornehmen Häusern zu dienen, und oft nur wie Bedienten behandelt zu werden. Fast alle junge Leute, die sich nicht der Jurisprudenz und Medicin,

sondern der Theologie und Philosophie, also gerade den hohern Diugen widmeten, wurden, sofern sie nicht aus reichen Sausern stammten, zu diesem schmäh= lichen Brobermerb verdammt, früher weil die meisten Pfarreien und felbst Schulstellen nur nach personlicher Sunft als lette Abfindung ausgedienter Hofmeister gegeben und eben nur durch Spofmeisterei erworben wurden; später weil die wenigen Aemter für die zahls reichen Candidaten nicht ausreichten und jeder wenigs stens eine Reihe von Jahren als Hofmeister dienen mußte. Man kann sich einen glühenden, hochstrebenden Jüngling in keiner abscheulichern Lage denken. Ein Kerker mag erträglicher senn, als diese seelenmorberische Abhängigkeit von den Launen eines Wornehmen und Reichen, von den Unarten der Frau und ber Kinder, vom Neid und von der Klatscherei des Gefindes. Doch der geduldige Deutsche hat sich auch in diese Schmach gefügt, wie in hundert andre, und nach seiner Art Trauben von den Dornen gelesent

Das Institut der Posmeisterei war schon deswes gen verwerslich, weil es eine allgemeine und gleicher Erziehung unmöglich machte, weil es die Kinder iste lirte, aus der Gesellschaft heransriß und nur darauf berechner schien, häusliche Einseitigkeiteur, die sich sonst den Kindern draußen abschleisen, durch Einsperzung im Hause zu verewigen. In einem die Mensscharechte heiligenden Staate hat jedes Kind, sein

Bater fei vornehm ober gering, in Betreff bes terrichts ein gleiches naturliches Recht. Der U schied der Stande sci-noch so naturlich und heili andern Dingen; in biesem Punft ift er unnati und gottlos, die Rinder haben noch keinen St sollen sich erst zu dem einen ober andern befäh Ferner hat jedes Kind das Recht, nicht nur daß Körper vor ber Grausamkeit, sondern auch daß Geist vor der Dummheit und den Vorurtheilen Eltern so weit geschützt werde, als sie ihm für Leben verderblich werden konnen. Daher sind öffentliche Schulanstalten für alle Kinder burch Bank gut, und vollkommen rechtlich ift ber S zwang, ber feine gang ununterrichtete Wildfang flattet. Nach bemselben Princip aber ift auch Hofmeisterei verwerflich. Ich verdamme bieselbe bedingt, muß aber ben wirklichen Hofmeisteri Gerechtigkeit wiederfahren laffen, daß sie, ohnechen Bortheil babon zu haben, ohne Dant, unter säglichen Seckenqualen, doch in der frankhaften die überhaupt ihr Institut möglich machte, sehr Sutes gestiftet haben.

Wo im Abel und bei den Reichen eine h Bildung und edlere Gesinnung zum Vorschein war ce in der Regel die Frucht der Erzichung i beutsche Hosmeister, im Gegensatz gegen die ver liche Einwirkung der französischen Gouvernanten Jagdbrüder, Maitressen, Spieler, des pariser Aufentstalts 2c. Und wo in die Schulpedanterei ein freierer Geist, eine anfangs nur schwache Reform, ein nur schüchternes Versuchen in den Realien eindrang, gesichah es ebenfalls hauptsächlich durch ehemalige Hofsmeister, die in Privathäusern eine besser Auswahl der Unterrichtsgegenstände und eine besser Methode sich angelernt hatten.

Die Hofmeister haben ihren Bernf, die Mängel der Schule zu ersetzen, redlich mit wenig Mitteln und großem Nutzen erfüllt. Das Elend, unter welschem sie geseufzt, ist in dem Buch "Felix Kasstorbi, oder Geschichte eines vierzigjährigen Hofmeisters" treu nach dem Leben geschildert.

Endlich kam die französische Acvolution, die in so vielen Dingen Rousscaus Ideen zu realistren schien, und ganz besonders auch in der Erziehung. Die praktischen Franzosen warsen den griechisch-lateinischen Plunder für immer aus ihren Schulen hinaus und führten ausschließlich die Realien ein. Die Deutschen hätten dieß ohne Zweisel auf der Stelle nachgeahmt, wenn das Beispiel nur von einem gekrönten Desposten, wie Ludwig XIV. oder XV., von einer Maitresse, wie die Pompadour, von einem Bezier wie Louvet, wenn es nur nicht von einem Rezier Wolke gegeben worden wäre. Erst mußte Napoleon kommen, die Revolution beerben und diejenigen Institute dersels

ben, die er als Kaiser beibehielt, legitim machen damit fie in Deutschland Anklang fanden. Wirklich wurden erst zur Zeit der franzosischen Herrschaft nach dem französischen Muster polytechnische, Gewerds und. Realschulen auch in Deutschland eingeführt. so lange die Franzosen noch nicht wieder zum Servilismus zurückgekehrt waren, kounte man von ihnen unmöglich etwas, auch das beste nicht annehmen, denn es schien durch den Republikanksmus verpestet. So war es benn nur in ber gleichfalls republikanischen Schweiz möglich, die neufrankischen Ideen zu adoptiren, und Pestalozzi trat in den infurgirten demokratie schen Cantonen als Reformator des deutschen Schulz wesens auf. So friegerisch war die Geburtsstunde seines Justitute, daß er mit der kleinen Rinderschaar, die man seiner Sorgfalt anvertraut hatte, unter dem Donner der Schlachten von Dorf zu Dorf flüchten mußte.

Pestalozzi war selbst wie ein Kind, daher wurde sein Vertrauen zu den Menschen auf das schändlichste mißbraucht. Seine Iden wurden vom gemeinsten Eigennutz ausgebeutet, und er dadurch in solchen Mißkredit gebracht, daß er nach einem bürgerlichen und pädagogischen Bankerott und nachdem er die Irrthümer seines Lebens in einer letzten vortresssichen Schrift bekannt hatte, im Elend skarb. Wie liebens würdig ist diese Beichte des kindlichen Greises, wie

liebenswürdig war er selbst! Ehre' seiner Usche, und Schande seinen falschen Freunden, seinen wiedertrüch; tigen Schülern, die ihm dieses Leben so ruchlos zur hölle machten. Sie verdienten, wie die Infamen, won denen Tacitus spricht, mit einem Korb bedeckt in den Sümpfen von Iserten verseukt zu werden. Dies ich sede Privaterziehung ist, wie wenig auch der redzichte Wille gegen den Einfluß der Kleinlichkeit, des Ligenfinns und der Habgier vermag, wo die Schule icht Sache des Staats und der Gesammtheit, sons ern nur Privatsache einer kleinen Compagnie ist.

Inzwischen hat, Pestalozzi nicht nur eine ungeseure Berühmtheit erlangt, soudem auch wirkich roßen Einsluß auf das Schulwesen geübt. Daß sich viele Töchterschulen von seinem Institut abgeweigt haben und in allen himmelsgegenden neur divatanstalten nach dem Muster des seinigen entsanden sind, will freisich nicht viel sagen, denn hier arf man nur den oden abgeschöpften Schaum der lädagogik, die Unsammlung der unerträglichsten harlatanerei und Postronerei, Verbildung und Unsatur suchen; und diese Institute sind überhaupt nur Schmarozzerpstanzen, die sich aus dem kranken alten stamm unsers Schulwesens hervorgedrängt haben, nd die von selbst hinwegsaulen müssen, sobald der Stamm wieder einen frischen und krästigen Tried

bekommt. Wo die deffentlichen Schulen find, wie sie seyn sollen, kann und barf es keine Privatschulen geben.

Pestalozzi hat auch auf die Effentlichen Schulen eingewirkt burch seine verbefferte Det bode bee Um terrichts. Er ging davon aus, daß die Einbildungs Fraft, die bildliche und mathematische Anschauung im frühen Alter lebhafter und reifer fen, als das Wort gedächtniß und die Deukkrast; baber wirkte er zuerst auf jene und brachte den Kindern auf die leichteste Weise durch Anschaunng bei, mas sie bisher in Borten nur schwer begriffen hatten. Dieser Bersuch führte aber ihn und seine Schüler und Nachahmer noch' weiter. Man machte aus der Methodik ein eignes Studium und suchte durch die sorgfältigste Bergleis dung der kindlichen Capacitat mit den Zwecken und Mitteln des Unterrichts die Grenzen der Padagogik auszumitteln. Die Deutschen, denen Pestalozzi an gehort, waren dafür vorzugeweise thatig, doch muß ich der Wahrheit die Ehre geben und beklagen, daß sie nicht so viel ausgerichtet haben, als Englander und Franzosen; denn die Methoden von Bell und Lancaster, Hamilton und Jacotot haben praktischen Werth, da im Gegentheil die taufenderlei Experimente unsrer deutschen Padagogen und besonders die Vorschläge unfrer Erzichungeliteratur größtentheils nur dazu dienen, die Geschichte des menschlichen Unfinns ju bereichern.

Bevor ich diesen Unsinn näher untersuche, will ich das Große und Sute, das seit Pestalozzis Aufstreten und in Folge desselben geschehen ist, hervorheben.

Dick ist die Berbesserung der niedern Schulen und der Schullehrerseminare. Pesia; lozzi war nicht vornehm, er sprach immer nur zum Bolk im faßlichen Wolkston und alles, was in seinem Unterricht originell ist, war auf das zartere Jugenbakter krechnet, in dem noch jeder Mensch nur dem Bolk, ucht einem besondern Stande angehören soll. Er war urch und berch Republifaner. In aristokratischen ind monardischen Staaten durften dieß seine Schuer nicht senn. Man wollte aber boch für die geneine Plebs auch etwas thun, ja es wurde Mode, nan kokettirte bamit. Bur Schandung ber gesunden Bernunft errichtete ber Berner Patrizier, Herr von fellen berg, in Hofmyl zwei Justitute neben ein= nder, bas eine für vornehme, Sohnchen im blauen fract, bas andere für Bauernbengel im Linnenkittel. bier, schon von Jugend auf in strenger Sonderung, ollten beide Theile lernen, die einen hochmuthig hers nter, die andern demuthig hinauf sehen. Würdiger nd heilsamer, als diese Charlatanerei des Berner funkers war der edle Wetteifer, mit dem man ans ing, überall Rettungsanstalten und Schulen für versahrloste Kinder anzulegen oder die vorhandnen Wais inhäuser zu reformiren. Gin ganz besondres Bere

dienst erwarb sich hiebei der wunderliche Dichter Falt, der aus einem Satyriker pktisch in einen frommen Shristen umgewandelt, mit Ausopserung all des Scipnigen, seiner Zeit und Bequemlichkeit je die verwildbertsten Kinder auf der Straße auflas, und eudlich als Bater einer zahlreichen Gemeinde solcher kleinen Wildsage in Weimar auch von der Regierung thätigunterstützt wurde.

Diese Privatthätigkeit, so achtungswerth sie ift, war aber weit weniger bedeutend, als die Sorgfalt, die man auf die bffentlichen Bolksschulen und am Die Seminare wandte, in welchem die Bolksschule lehrer gebildet werden follten. Hier brachten Pestas tozzis Ideen und Auregungen unserm Bolke wahren Segen. Schon daß die Wichtigkeit der niedern Schu len und des ersten Unterrichts allgemein erkannt, baß das traurige Loos der Dorfschulmeister fast überall wenigstens successiv gebessert wurde, daß die Bildung des Jahrhunderts auch in diese Regionen eindrang, wo bisher wur der Katechismus und die Ruthe w giert hatten, war wohl ein großer Segen. auch hier Mißgriffe gemacht wurden, wenn hin und wieder auch den Dorfschulmeistern zu viel zugemuthet wurde, oder wenn sie selbst zweiel verlangten, so lag doch schon in der Deffentlichkeit und großen Zahl der Staatsschulen eine Bedingung, an der jede allzu übermäßige Forderung scheitern mußte, und nur in

Privatanstalten konnte man dem Unsinn ganz den Zügel schießen lassen. Unter den Männern, die durch Schriften, Aussicht und Beispiel das meiste für die Seminare und den niedern Volksunterricht gesleistet haben, siehen Niemeyer in Halle, Schwarz in Heidelberg, Harnisch in Weitenfels (früher Breslau), Graser in Würzburg ze. oben an. Es sind der Verdienten hier glücklicherweise mehr als der Berühmten.

Nicht so viel, doch etwas ist für die bürgerlichen Real- und Gewerbschulen geschehen. Beil dieselben nicht so isolirt und vereinsacht senn können als die Dorfschulen, weil sie als verhaßte Nebenbuhler neben den Symnasien in den Städten besiehen, und weil man über das Maaß ihrer Leistungen noch streitet, ruht noch ein Fluch, ein Mißwachsauf ihnen. Hier hat zwar Pestalozzis Seist wohlthätig eingewirkt, aber die Vermittlung desselben mit den umständlichen Auforderungen der deutschen Selehrsamkeit und Vielwisserei ist noch nicht gefunden.

Un die pestalozzische Reform reihen sich auch noch die Wiederbelebung der zwei ältesten pädagogisschen Principe, Gymnastik und Musik an. Pestalozzi machte die Capacicität und das Bedürsniß des Kindes zum Maakstab der Erzichung; dieß mußte nothwendig auch zu einer bessern Würdigung der körsperlichen Kräfte und Entbehrungen der Jugend sühren.

Doch bachte bas verweichlichte Zeitalter nicht chtt wieder an die Gymnastik, bis die Niederlage von Jena auf eine nur zu schlagende Weise die Folgen diefer Verweichlichung dargethan hatte. Da fühlte man zuerst in Preußen wieder das Bedurfniß nach einer Erziehung, die im Stande sep, junge Helden zu bilden, fraftiger als die Bater, und mahrend der Iw gendbund auf andre Weise-in Schriften an der Er hebung der Vaterlandsliebe arbeitete, eroffnete Jahn in der Sasenhaide bei Berlin den ersten Turnplat, als Musterschule für die körperlichen Uebungen, zu denen kunftig das gesammte Bolk herangebildet wer den sollte. Aber gerade dieses politische Motiv gereichte nachher ber Sache zum Verderben. Nach bem Siege brauchte man keine heldenmäßige Jugend mehr, ja sie schien im Frieden gesährlich. Man glaubte, die jungen Leute wurden nicht ruhen konnen und ihre erste Rraft, wenn sie keinen auffern Feind mehr fanden, an der Zertrummerung des Staates selbst üben. So viel Komisches die Sache hatte, sofern sie schen im Reime eingeengt, von Phantasten zur Karrikatur gemacht und bald ganzlich unterdrückt wurde, so hats te sie doch ihren Ernst im Hintergrunde. Wie hats ten die entnervten Diplomaten und hohlaugigen Bureaumenschen nicht bangen sollen vor einer in Korpers fulle, Kraft und Schnelle blubenden, kriegerischen deutschen Jugeud! Sie thaten sehr klug dieselbe

**|** |

三

einzusperren, die Gesundheit zn verbieten, die versweichlichten, hinter den Büchern hockenden Knaben vor jedem Hauch der frischen Natur zu verwahren und durch Ueberladung mit neuen geistigen Anstrengungen auszumergeln. Die ganze deutsche Jugend wurde zu dem Schicksale des Kaspar Hauser verdammt, an die Wände gesesselt im Dunkel der Bücherwelt ohne frische Luft ein geistiges Scheinleben zu führen, um sich nachher beim Licht des Tages franklich gängeln zu lassen.

Für die Musik hat Pestalozzi Großes geleisiet. Seine Ideen wurden zuerst durch Nägeli, Pseisser zc. ins Leben übertragen. Auch hier war es vorzüglich die Methode, durch deren Vereinsachung die Musik alls gemeiner bei der Jugend in den Schulen und beim Volk durch Singvereine verbreitet wurde.

All dieses Gute hat nun nicht nur mit dem schlechten Willen der Gegner, sondern anch mit dem Unsinn, der tollen Uebertreibung der wahren und salsschen Freunde, kämpsen mussen.

Aus dem richtigen Gefühl, daß das Erziehunge, wesen einer Reform bedürse, ging ein heilloser pas dagogischer Schwindel hervor, dieser außerte sich in einer plötzlichen Vergötterung der bisher zu sehr verachteten Rinderwelt und in einer eben so großen eitlen Ueberschätzung der bisher zu sehr geringgeschätzten Lehrer

Die padagogische Lethargie sprang in einen mab ren St. Beitstang um. Satte man fruber die Rins dererziehung nur als ein nothwendiges Ucbel angese hen und sie oft ganz vernachläßigt, so suchte man jetzt alles Heil allein in ihr. Sobald einmal bas Sahrhundert für allgemeine Reform gestimmt war, namentlich seit der franzbsischen Revolution, mußte sich auch die Kinderwelt als ein fruchtbares Feld ber' Wirksamkeit darbieten. Nirgends ist so viel geschwarmt worden, als in der Padagogik, weil man der Jugend und ber Zukunft alles zutrauen durfte. Der begeis sterte Menschenfreund, der die Welt von Grund aus verbeffern mochte, sieht sich an die Jugend gewiesen, die für seine Ideale bildsam ist, aber auch der bloße Charlatan sucht sich bas weiche Wachs ber Jugend, um ihr seinen Stempel aufzudruden. Jeder meint leichtere Arbeit mit der Jugend zu haben, und seine Absichten in diesem empfänglichen Boben am besten gebeihen zu sehn. Alles wandte sich an die Jugend, wie an eine neuerstandne Macht und schmeichelte derselben und brachte ihr den hochsten Begriff von sich selbst bei. Dadurch wurde sie häufig aus ihrer nas turlichen Stellung verrückt und die Unnatur hat fich eben so baufig gerächt.

Es muß auffallen, daß in der neuern Zeit die Kinder eine so bedeutende Rolle spielen. Einerseits sehn wir sie den Alten über die Köpfe wachsen, and

terseits setzt man alles Heil, alle Hoffnung nur in sie, und schreibt ihnen wohl gar eine heilige Kraft zu, wie unsre Vorfahren ehemals den Weibern.

Was das Erste betrifft, so haben die Kinder wohl nie so viel Lärmen gemacht, als bei uns. Man sieht sie auf dem Katheder dociren, bei eignen Kinsberdällen und Tänzen trotz den Alten kokettiren, in einer Unzahl von Familien das große Wort und die Zugel der Herrschaft führen, in den Schulen die Lehster hofmeistern, wohl gar in eine Räuberbande constituirt und endlich als Hochverräther und Demagogen trretirt.

Auf der andern Seite erwartet man von eben iesen Kindern ein goldnes Zeitalter, und predigt hnen unaufhörlich vor, was man alles von ihnen offe, was möglicherweise in ihnen stecke, wie sie so iel mehr seyn sollen und werden, als wir Alten, ud viele Pädagogen bekennen öffentlich, daß wir Uten eigentlich bei den Kindern in die Schule gehn Men.

Dieser Wahnsinn einer Affenliebe ist indeß nur ie natürliche Rückwirkung gegen die Grausamkeit, tit der man früher die Kinder behandelt und die nairliche Bluthe ihres Gemuths und Geistes roh nieergetreten hat. In dieser plötzlichen Rückkehr der lebe und Reue liegt sogar etwas Rührendes, und im lanzen wird nicht viel dabei verloren, denn die Kinder sind entweder zu unschuldig, um diese momentane Gewalt, die ihnen die Alten eingeräumt haben, zu miß brauchen, oder wo sie es thun und die Alten zu sehr plagen, vertauschen diese von selbst wieder die Schmeischeleien mit der Ruthe.

3

-Wichtiger ist der Hochmuth der Padagos gen selbst. Seitdem sie ihre Bedeutung mehr erfannt haben, wollen die meisten auch gleich oben hinaus. Auf eine eigenthumliche Weise verbindet sich hier die neue burch die Revolution erzeugte Sucht der niedern Stände, es den höhern gleich zu thun und sich vor: nehmer zu stellen, als man ift, mit der deutschen Drigis nalitätssucht, die überall etwas besonderes sucht. Da nun die ungluckliche Berbindung der Gelehrsamkeit mit der Padagogik, die Polyhistorei und Pedanterei von Alters her dazu kommt, und in Bezug auf die Neuerungen schon unfrer gemischten Bildung und ber vielfach fich durchkreuzenden Zeitanforderungen zufolge, eine große Meinungsverschiedenheit unvermeidlich ift, so darf man sich nicht mehr über die monstrosen Erscheinungen in unsern Schulen wundern.

Jener aristokratische Trieb, der die Gesellschaft von unten her bewegt, und der jeden Schneidergessellen zum Kavalier, jede Köchin zur Dame heraufsschraubt, hat auch die simpeln Schulmeister und Präsceptoren zur Nachahmung der vornehmern Universitätsprosessoren getrieben. Würde jeder seine Stellung

erkennen und würdig behaupten, so waren in der That alle am Range gleich, aber anstatt ihre burs gerliche Ehre zu fühlen, ftreben sie nach einer lächers lichen und unwürdigen Affektation ber Bornehmige feit. Daher in unsern Schulen bas Jagen nach Auszeichnung. Da will jeder schriftstellern, neue Theos rien aufstellen, oder sich durch gewisse wissenschaftliche Liebhabercien aus dem Haufen emporheben und bemerklich machen. Gibt ce nicht bei jedem Gymna= fium einen oder mehrere Lehrer, die beständig zu beweisen trachten, daß man sie eigentlich auf eine Unis versität hatte berufen sollen, die eigenmächtig philosos phische Collegia lesen, oder Specialia von Wissens schaften abhandeln, die zufällig ihre Lieblingsstudien find, aber ganz und gar nicht für die unreife Jugend gehoren? Da treibt einer die scrupuldsesten Grams matikalia, der andre Symbolik, der dritte reitet auf einem obscuren alten Antor berum, ben er berausge: ben will und benkt mehr an seine Scholien als an seine Schute, der vierte richtet einen oder zwei Schus ler ab, mit ihm griechisch zu plaudern und bekums mert sich um die übrigen nicht; der fünfte schämt sich nicht Logik vorzutragen, und macht ein streng akademisches Gesicht dazu. Der sechste ist vielleicht ein Botaniker und besonderer Liebhaber der Arpptogamen und nun lernen die guten Jungen nichts treiben als Kryptogamie. Der siebente ist

Ichthyolog und zählt mit seinen Schülern alle Schuppen aller Fischgattungen an der Küste von China. Der achte ist ein besonderer Liebhaber der Misneralogie, und setzt den Kindern die wunderlichssten Steine in den Kopf. Achnlich jenem Conjunctivjäger unter den Humanisten, gibt es auch unter den Realisten Pedanten genug, die in der speciellsten Wissenschaft oder ins einzelste Detail gehn und die ihre besondere Liebhaberei den Kindern aufdringen als ob es die Hauptsache wäre.

So wird durch die Sitelkeit der Lehrer entweder anticipirt, was erst auf einer höhern Schule vorget tragen werden soll, oder die kostbare Zeit wird mid Allotriis verschwendet, die gar nicht in die Schule gehören. Wird doch sogar die unmundige Jugend zu Schiedsrichtern in literarischen Streitigkeiten ausgefrusen. Dumme Professoren lesen den Schülern vor, was sie gegen Andersdenkende geschrieben haben und sagen dann: nicht wahr, den hab ich herrlich widers legt? Ich kenne selbst einen solchen gelehrten Schasster kopf, der seinen Knaben triumphirend vorgelesen hat, was er gegen mich geschrieben.

Die Sucht, auf Kossen der Jugend sich geltend zu machen, offenbart sich vorzüglich auch in der Ers findung neuer Methoden und in der Aushes bung kunstlicher Schwierigkeiten, wo keine natürliche vorhanden sind. Sogar das U-B-C ist dies . Neuerungswuth nicht entgangen. Der Gine hat : armen Rinder zischen, sausen, pruften, girren, Ien, murren, fnurren gelehrt, wie die Bestien, um r ctwas Neues an die Stelle des alten U.B.C setzen, das die Rinder nachher doch noch haben nen muffen. Der Undere hat ihnen die Schrift. den aus urtypischen Zahlenzeichen erklären wollen. r Dritte hat sich alle Muhe gegeben, den Kindern schon erlerntes Deutsch vorerst wieder abzugewihs i, um sie von vorne herein mbso-gothisch, althoche itsch, mittelhochbeutsch und dann erst in consequens historischer Entwicklung, wie sie bas Volk selbst iommen hat, neuhodydeutsch zu lehren. Das sind es Thatsachen, die Personen leben noch. Und darf in sich wundern? Schon der verstorbene Funke ging so weit, die Kinder das Spielen lehren und ihnen 3, was ihnen am allerleichtesten von Natur ift, ch fünstliche Belehrungen erst schwer machen zu Uen. Diese Methodomanie erstreckt sich auf alles. an sehe z. B. nur, welche Wunderlichkeiten die ufiklehrer erfinden, um die alten Moten in Bahund andere Schnurpfeifereien zu andern.

Eine der lächerlichsten Abirrungen, die auch nur einem so desorganisirten und verweichlichten Zeitzer vorkommen konnte, mar der Versuch, die Ersehung der Weiber zu emancipiren und auf sies Heil der Welt zu bauen. Wenn einige versties

gene Weiber sich anmaßten, ben schwächlichen Mans nern das Commando zu entreißen, so mar das im Grundt naturlich. Die Erbarmlichkeit, bas Weibischwerden ber Männer mußte solche neue Amazonen hervorrus fen, wie sie in unserer Damenliteratur sich appig gemacht haben. Konnte Frau Therese Huber ber ganzen Mannerwelt ihren duftenden Sandschuh hinwerfen und sagen: ich verachte euch alle, und nachdem ich zwei Männer begraben, erkläre ich, daß es nicht der Mühe werth ist, einen zu haben; so konnte auch wohl die Frau Niederer fich herbeilaffen und erklaren: "ihr Manner versicht das Ding nicht; ihr babt eure Unfähigkeit, die Menschheit zu leiten und zu erziehen, hinlanglich bewiesen, überlaßt nur uns Weibern die Sache, wir werden sie viel geschickter ans fangen, viel wurdiger ausführen!" So narrisch das Alles ist, hat es doch eine ernste Seite. zieherinnen tragen wenigstens zur Verbildung junger Madchen das Ihrige bei und machen sicher manche unglucklich, indem sie ihnen Dinge in den Ropf setzen, welche die Freyer abschrecken, oder die sie noch in der Che ungludlich machen. In der That macht nichts die Weiber unliebenswurdiger, mithin unglucklicher, als wenn sie den reizenden Gegensatz der Geschlechter überspringen und mannlicher Beschäftigungen und Gorgen sich annehmen, ben nur Mannern eigenen Bildunges und Wirkungefreis usurpiren wollen. Wenn

Þ

3

die Henne zu krähen anfängt wie der Hahn, so ist ist ihr den Hals abzuschneiden, sagt ein ungaslantes, aber sehr gutes orientalisches Sprichwort.

Ich muß bei biefer Gelegenheit ben Ginfluß uns serer sentimentalen Pocste und besonders Gothes beflagen. Diese weichlichen Poeten haben nicht weniger zur Verbildung der Weiber, wie zur Abschwächung der Männer beigetragen, und die Frau Niederer fann sich mit allerlei Ottilien und Natalien und ans dern unnaturlichen Frazzen, die Gothe in die Literas tur gepfuscht hat, entschuldigen. Und diesen Sothe ruhmt man als den besten Weibermaler. D ja, er hat sie fehr gut gekannt, aber eben beshalb find bie Bilber, die er von ihnen entworfen hat, falsch, denn sie dies nen ihm nur, die Weiber zu verführen; es waren nicht Spiegel der Wahrheit, sondern Spiegel der Cis telkeit, in welchen die Weiber nicht ihre wahre Natur und Bestimmung, sondern nur ihre Schwächen und Eitelkeiten beschönigt und entschuldigt zu sehen befamen.

Was schon Basedow vergessen hatte, das vergessen auch die vornehmen oder bürgerlichen Pensionsansstalten und ihre Gönner. Mit dem, was Herr von Göthe oder seine Natalie projectirt und in einer Musteranstalt der Nachahmung empsiehlt, ist es nicht gethan, weil das durchaus nur aristokratische Uffecstationen und Spielereien sind, wie die großen akars

dischen Dörfer, die Fürst Potemkin der Kaiserin Ra tharina in den Buffen der Krimm zeigte. Aber auch die besseren Privatinstitute haben nie etwas getaugt weil sie vom Volk abstrahirten und etwas besonderes Ideales wollten, was nicht in die Gegenwart und zur Gesammtheit ber Nation paßte. Man wollte Menschen bilden und der Naturstand der Kinder schien biesem Bestreben kein Hinderniß in den Weg legen zu konnen. Ihrem weichen Wachs glaubte man alles einprägen zu konnen, und man hoffte bereits auf die Ideale, die aus den Philanthro pinn hervor-Aber man vergaß, daß die Erzichung in Harmonic mit dem gesammten Zustand des Bolfs stehn musse, wenn sie die Jugend sich nicht bald ents zogen sehn will. Jene Anstalten verfehlten den Zweck der Erziehung, indem sie, gleich als ob die Philans thropine gluckliche Inseln im Sudmeer waren, auf die sie umgebende Welt keine Rucksicht nahmen, ober fie vergriffen sich in den Mitteln, indem sie die Ingend auf die unnaturlichste Weise austrengten, ihre Knospen mit Gewalt aufblatterten, um die kunftige Bluthe zu sehn, und sie nicht viel besser als Hunde Ueberdieß sind solche Winkelschulen die Nesthecken jeder padagogischen Unvernunft, wenn sie nicht blos gemeine, auf Betrug abgesehene Gelosper kulationen sind. Damit wollen wir die Nothwendigs keit einer Musterschule zur Erprobung neuer Theos rien durchaus nicht läugnen, allein unter der Aufsicht des Staats kann jede Schule zur Musterschule vienen, und es braucht nicht unzählbare aussichtslose Pensionsanstalten, worin die Gewissenlosigkeit und habsucht von Charlatans oder die pädagogische Versücktheit tollgewordner Weltverbesserer mit der Eitelseit der Eltern Buhlerei treibt.

Mit den Privaterziehungse und Pen= ionsanstalten ging die Bervielfältigung er Unterrichtegegenstände und Ueberlaung mit Schulstunden auch in den offents ichen Unstalten hand in hand. Beide mur. en durch das Bedürfniß eines andern Unterrichte, le ber bisherige mar, erzeugt. Die Privatinstitute vetteiferten ben Eltern besfalls zu schmeicheln, und die ffentlichen wollten nicht dahinten bleiben. Anfangs varen die erstern meist Realschulen; sobald aber der Staat selbst Realschulen anlegte, nahmen die Privats istitute auch ben Humanismus in sich auf und achten dadurd, daß sie Universitäten im Rleis en wurden und alle Unterrichtsgegenstände zumal erbanden, ce sowohl den Realschulen ale Gymna= ien zuvorzuthun, die nicht so viel lehrten. Diese iber wetteifersen wieder mit jenen, und es wurde sojar vorgeschlagen, alle bffentlichen Schulen zu jenem Iniversalismus zu erheben. Die verschiedenen Liebs abereien der Gelehrten, die mannigfachen Forderums

gen der Eltern und die Rachsicht des Staats, dem es grade recht war, wenn die Jugend hinter dem Schultisch saß, erzeugte jenen Zudrang von Unterrichtsgegenständen, aus denen eine Auswahl zu treffen bisher noch nicht gelungen ist.

Wenn Rousseau den Menschen nackt ansgezogen hatte, so beeilten sich diese Deutschen, ihn hinwicderum mit der Garderobe aller Ablker und Zeiten zu de hängen. Rousseau wollte nur die Verderbniß and der menschlichen Natur heranspumpen, die deutschen Weltverbesserer und Phisanthropen wollten sodann alles mögliche Gute in ihn hineinstopsen, und über sütterten das arme Kind, ohne auf sein Sträuben zu achten.

Glücklicherweise waren die Padagogen in ihren Ansschen getheilt, und während der eine die ihm zw gewiesenen Kinder mit der einen Narrheit plagte, plagte sie der andre mit einer andern, und so blieden die einen wenigstens mit diesem, die andern mit jenem verschont. Ansangs haßte man sich und vermied die Fehler des andern aus Haß; nach und nach aber hat man angefangen sich zu verschnen, und adoptirt wechselseitig seine Fehler, und so muß die arme Jugend zumal alle pädagogischen Narrheiten mit einander ausbaden. Früher verlangte der Humanist den einen, der Realist den andern Knaben, jest verlangen beide denselben Knaben und machen

ieselben Ansprüche an seine Zeit und Aufmerksamkeit, is ob er sich einem allein widmen konnte. Früher ing der eine Pädagog mehr auf religiöse, der andre iehr auf sittliche, der dritte mehr auf intellektuelle, ir vierte mehr auf ästhetische, der fünfte mehr auf reperliche und gesellige Bildung aus; jetzt gibt es rzichungssysteme und Erziehungsanstalten, die das les zumal an einem Schüler exerciren wollen. Alle idagogischen Prügelstöcke werden in Fasces zusam, engebunden und es sehlt nur noch das Beil darin, in dem armen Knaben den von vielem Lernen dumm machten Kopf vollends herunterzuschlagen.

In allem Ernst, während unste Pädagogen noch s große und ewig verdienstliche Werk Rousseaus rtzusetzen glauben, braucht es schon längst wieder 1es neuen Rousseau, um die Jugend von dem ihr isgehäuften pädagogischen Trödel zu befreien, und wieder auf ihre ursprüngliche geistige Nudität und aradiesesunschuld zu bringen. Oder mit andern torten, wie disher das Bestreben der Pädagogen irin bestand, die Erziehungsgegenstände so viel als öglich zu vervielfältigen, so haben sie von Rechtszegen nichts dringenderes zu thun, als dieselben so el als möglich zu vereinfachen.

Wann wird der Deutsche von seiner Ueberschwengs hkeit, von seiner Tendenz ins Grenzenlose zurücks mmen? Es ist wahr, dem Menschen liegen endlose

Bahnen nach allen Richtungen offen, und es ware recht hubsch, wenn er Kraft und Zeit genug übrig behielte, sie alle zu durchlaufen; allein die Runst ift lang und kurz das Leben, Alles konnen wir nicht werden, und daher auch bie Jugend nicht zu Allem vorbereiten. Es ist immerhin recht wünschenswerth, daß die liebe deutsche Jugend auf das grundlichste griechisch verstehen mochte, um alle Grazien des alten Hellas fich anzubilden und seines Geistes milde Klarheit und Kraft; ce ware meinetwegen gut, wenn die guten Jungen auch alle Sanscritt verstünden und persisch, arabisch, chinesisch zc.; auf ber andern Seite hat boch das Leben und der praktische Rugen neben der Poesie und todten Wissenschaft auch sein Recht, und es ware fehr gut, wenn die guten Jungen sammt und sonders nicht nur französisch, englisch und itas lienisch, sondern auch polnisch und russisch und tur kisch verständen. Und nun vollends die Realia. Jeder der guten Jungen sollte Mathematik und Mechanik, Physik, Chemie, Naturgeschichte, Astronomic, Geographie, ja sogar das Nothwendigste von Medicin, Chirurgie und Pharmacie lernen. Und foll etwa, rufen audre, über der Ausbildung des Ropfs der Korper vernachläßigt werden? Mit nichten, die guten Jungen muffen turnen und schwimmen, reiten, fechten, tanzen und die Toilette machen, tranchiren zc. aus dem Fundament lernen. Aber bas Berg, fragen

vieder andre, und die Religion, und die Philosophie? Soll die Jugend nicht hauptsächlich zur Tusend und zum Christenthum erzogen werden? Soll hr nicht über dem irdischen Leben hoch erhaben vor Uem das himmlische Ziel gewiesen, soll der menschsche Geist nicht vor allem in die heiligen Tiesen der dottheit versenkt werden, und zum Ursprung alles zenns sich drängen, anstatt auf der Obersläche der dinge zu spielen?

Ja mohl. Warum nicht? Das alles und noch mas. Aber die Herren bedenken nicht, wo wir die eit dazu hernehmen wollen? Es wäre wohl gut, enn es anginge, aber es geht eben nicht an. Die derren müssen sich also entschließen, ihre pädagogischen orderungen herabzustimmen und nicht immer auf as allein zu sehen, was sie der Ingend einstopfen ollen, sondern auf die geringe Kapacität der Jugend, ie unmöglich alles zugleich aufnehmen kann.

Die Hülfe liegt so nahe als möglich, und es ihort die ganze Blindheit deutscher Gelehrtenpesanterei dazu, um sie nicht zu sehn. Die Herren irfen sich nur entschließen, 1) die Unterrichtsgegensände, die nur für wenige taugen, auch nur wenigen iszuheben, und 2) die, welche für das spätere Alter hören, auch auf die spätern Jahre aufzusparen. häten die Herren das, so würde jeder Knabe nur is lernen, was er zunächst braucht, und nicht wie

eine genudelte Gans bis zum Platzen vollgestopft merben mit Dingen, die doch für ihn nicht passen. Thaten die Herren das, so wurde nur der Knabe seine Zeit den alten Sprachen widmen, der diefelben bei seinen spätern Studien gebrauchen murbe, nur der wurde sich hauptsächlich mit Realien und neuen Sprachen beschäftigen, dem diese bei seinem kunftigen Beruf als Handels= und Gewerhsmann zu Mit den theologischen Plattituden Statten kamen. aber, die nach schon alterm Herkommen, und mit dem philosophischen Unfinn, der nach neuer Mode schon in niebern Schulen und Gymnasien ber Jugend eins getrichtert mird, murden die Gerren marten, bis ber Beist der Jugend ein wenig gereifter ware. Sie mur den badurch erftens Zeit gewinnen, für unmittelbar nützlichere Unterrichtsgegenstände, und zweitens mur den sie das Heilige nicht vor der Jugend entweihen und das Gefühl für das Sohere nicht vor der Zeit abstumpfen. Es ift gewiß, daß die alte Methode, die Kinder kurzweg in einem blinden Glauben an die allgemeinsten und einfachsten Religionsgegenstände zu unterweisen, weit padagogischer war, als die nine Methode breiter Katechisationen und rationalistischer Er Harungen, wohl gar förmlich philosophischer Stunden auf Schulen, die noch unter und zuweilen tief unter der Universität stehn. Nichts ift so schädlich für die Jugend, und auch im besten Fall weuigsteus ichts fo langweilig und unwütz, als das Raisonniren it Kindern. Jeder hat dazu in spätern Jahren ich Zeit genug.

Dies Kapitel könnte endlos ausgedehnt werben. 1 Erzichungsanstalten treten denn am Ende gar 10 Hexenmeister auf, die den Ruhm darin suchen, 11 m sie auch keineswegs selbst alles wissen, doch die 12 na aubertraute Jugend omnia et quaedam alia

schren, deren Kataloge mit den Titeln aller iglichen Wissenschaften prunken und bei denen ein ner Name so viel Stuck macht, als ein neuesistrument Harmonika, Bassethorn ze. bei einem senden Virtuosen.

Und diesen Ettelkeiten bringt man unsre gutmus ge Jugend zum Opser!

Die friedliche Anbahnung des Vessern ist in der igen Zeit sehr erschwert worden durch den leidens aftlichen Kampfzwischen Realismus und Humaniss is, die über ihre Grenzen nicht einig werden, einans nichts gönnen wollen und sich doch auch nicht einigen lassen.

In früheren Zeiten besuchte die Jugend, welche cht studiren wollte, auch keine Gymnasien. Der stige Handwerker ging in die Werkstatt, ber künse Kansmann ins Comptoir, der künstige Soldat die Armee. An eine all gemeine Bildung dachte n nicht, jeder ward nur für seinen Stand ges

bildet. Die gelehrten Shulen waren demnach auch nur für die kunftigen Gelehrten berechnet, und ba Die Gelehrsamkeit damals einseitig auf der Kenntniß der Alten bernhte, so schloß auch sie jene allgemeine Bildung aus, und die gelehrte Zunft stand in ihrer Besonderheit schroff allen andern Zunften gegenüber. Im vorigen Jahrhundert haben sich die Berhältnisse geandert. Die nicht gelehrten Stände strebten nach 13 einer bobern Bildung, und da man diese nur in den gelehrten Schulen zu finden wußte, so schloß sich an die eigentliche studirende Jugend nach und nach eine immer steigende Zahl von Knaben und Junglingen an, die nicht auf die Universität gebn, sondern nur die Schule durchlaufen und dann einem burger lichen Beruf sich widmen sollten. Da nun aber diese auch einer allgemeinern Bikbung bedurften, als jene eigentlichen Gelehrten, und die Gelehrsamkeit selbst ihre Schranken erweiterte, so wurde der alte einfache Unterricht in den alten Sprachen mit verschiedenen Gegenständen des Realunterrichts vermehrt. Allein diese Verbindung war zu unnatürlich, als daß sie hatte gedeihen -konnen. Die Anspruche der alten gelehrten Junft und die ber ungelehrten, blos eine allgemeine Bildung verlangenden Jugend ließen sich vereinbaren. Dort mußte das Studium der Alten nothwendig vorherrschen, hier mußte dieses Studium sich zum Theil gang unnut und bagegen

E

er Realunterricht als das wesentlich Nothwendige ercisen. Man suchte fich auf mancherlei Urt zu belen. Entweder man überlud eine und dieselbe Schule ugleich mit dem humanistischen und Realunterricht, aß die Schüler der Maffe der Lectionen unterliegen nußten und am Ende der Ueberspannung Abspans ung folgte, - oder die Philologen hielten ibre ten Gymnasien von dem Realunterricht rein, verangten ihn wieder, wo er eingeschlichen, nnd auf andern Seite entstanden Realschulen und Pens onsanstalten, worin ausschließlich bie Realfacher geieben wurden. Diese Trennung scheint weit naturper und der Sache angemessener, als jene Bereinis ing, allein nun stehen beide Systeme einander feinds h entgegen, und jeder sucht dem andern so viel zu uben und zu schaden als möglich. Man streitet, o die Granze, eines jeden sen. Jedes will so weit s moglich um sich greifen.

Die Humanisten wollen keine besondern Realsulen leiden, die alten Sprachen sollen der Hauptsgenstand des Unterrichts nicht nur für Stüdirende, idern für die gesammte Jugend werden, wobei nur niedrigsten Dorsschulen ausgenommen sind. So hiersch und der erste bairische Schulplan.

Die Realisten wollen eine Trennung der Reals ulen für Nichtstudirende von den Gymnasien für Stus ende. Diese Ansicht hat Monnich in seinen pas dagogischen Blättern mit großer Klarheit vertheidigt. Er verlangt Realgymnassen für künftige Sewerbsteute, Ockonomen, Kausseute, Offiziere, Künstler 26. und Lingualgymnassen für die künftigen Theologen, Philosophen, Juristen, Mediciner, Historiker und über, Paupt Gelehrte.

Die Universalisten aber wollen eine Bereinigung Beider, eine Unterweisung Aller in Allem, so weit dieß möglich ist. Diese Ansicht hat Klump besonders versochten.

Die Anmaßung der Humanisten, nicht blos ihre zu fünftigen Gelehrten bestimmten Schüler, sondern auch die übrige Jugend in ihre Schulstuben zu bannen, ist absolut verdæmmlich. Die Bluthe der mannlichen Jugend eines ganzen Landes soll in dem zare testen Alter gemartert werden, zwei fremde todte Sprachen zu lernen, damit der Zehntausenoste, wenn ce das Gluck will, Schule genug bekommt, um im philos logischen Seminar mit dem Professor griechisch zu diss putiren. Daß heißt nicht viel weniger, als tausend Knaben entmannen, damit etwa hundert zu quadens den Kastraten für den Lurus der Kapellen heranges schult werden. Was gewinnt denn die Masse ber Jugend bei dieser antiken Disciplin? Was der Staat? Die Jugend wird zu allem andern untaug lich aufser zum Studiren, weil sie ja von fruh an nichts andres lernt, als lateinisch ind griechisch, nub bann überladet sich der staat mit jener Ueberlast von Studenten nd Candidaten, für die alle wirklichen nd möglichen Aemter nicht mehr zureis ien, und über die jett in Deutschland so llgemein geklagt wird. Sewinnt etwa die Biffenschaft selbst dabei? Im Gegentheil, trot allen ankhaften Unstrengungen nimmt bie Classicität ab, ad wozu diese Anstrengungen einer ganzen Generas on von Schülern? Es wurden eben fo gute, und elleicht noch tüchtigere Philologen gezogen werden, enn die Philologie weniger Schüler und diese dann enger beschäftigte. Da klagt ihr über ben Berfall r Philologie und merkt nicht, wo der Grund des bels steckt. Der mahre Grund liegt in der Ents tung der Philologie selbst, in dem, mas man das tinutibse nenut. Ihr habt die alte einfache Grams atik in zehnmal zehntausend Spitzfindigkeiten zers bekelt und end eine Archaologie geschaffen, in des 1 labyrinthischen Irrgängen ihr euch selber nicht ehr zurecht findet. Der eine von euch jagt vorgeweise nach feltenen Conjunktiven ober Genitiven, r audre nach seltnen Conjunkturen und scholiasib en Winkelnotizen, und mahrend enre Gitelkeit ber ben Jugend dieses kostbare Desert auftischt, ents hrt fie der gesunden fraftigen hansmannsfoft. Der te Donat hat taktheske Lateiner erzogen, die lateis

nisch beten und fluchen konnten, ihr zieht nur stumme Dissertationenschreiber.

Rehrt zur alten Ginfachheit und Strenge zurud, und beschränkt euch auf eine geringere Anzahl ber ausschließlich ben Studien gewidmeten Junglinge, so wird alles besser werden. Fahrt ihr aber fort, theils ben alten festen Stamm bes Wissens zu zersplittern, theils die Disciplin durch ihre Ausbehnung auf unbernfene laue Schüler zu erschlaffen, so werbet ihr die Früchte eurer Berkehrtheit arnten. Unberufen aber nenne ich alle die Schüler, die nicht studiren wollen, und nur gezwungen am philologischen Unterricht Theil nehmen, um ihn sogleich im burgerlichen Leben wieder auszw schwitzen, und unberufen alle die, welche sich der Unis versität nur beswegen widmen, weil sie einmal auf den untern Schulen nichts andres lernen konnen, als was zur Universität vorbereitet.

Dieß sag ich zu eurem eignen Vortheil. Viel mehr noch könnte ich zum Vortheil des von euch so schmählich behandelten Realismus sagen, denn wichtisger ist diese Seite, als die, auf der ihr steht, um so viel wichtiger, als die Bildung eines ganzen Volkes wichtiger ist, denn die seiner Gelehrten allein.

Zuvörderst muß ench die Falschheit vorgerückt werden, mit welcher ihr die Realschulen als schlecht und unnütz verspottet, nachdem

gerade Ihr ihr Gedeihen verhindert habt. Ihr stahlt dem betriebsamen Manne sein Vermogen und scheltet ihn dann einen Bankrottirer. Ihr nehmt der jungen Pflanze Licht und Boden und scheltet sie bann ein unnützes Unkraut. Wohl ist es mahr, baß sich in den Realunterricht viel Ungehöriges eingeschlis hen hat, und ber unter euch, der mit so viel attis dem Bit zu sagen beliebte, "man lehre in den Realschulen die Zähne des Krokodills und die Haarem Schwanze des Kamcels zählen," hat wohl Recht, illein woher rühren solche Mißgriffe anders, als aus em Umstande, daß jene Schulen verachtet, zuruckjedrängt, der Willkühr einzelner Lehrer überlassen, ioch kein gesundes Leben, noch keine feste Organisas ion gewonnen haben. Würden sich die Realschulen ermehren, wurde der Staat eine vorzügliche Aufnerksamkeit darauf wenden, so wurden sich die Leher samt der Methode bald verbessern.

Es handelt sich darum, die Jugend sür ihren ünftigen Beruf zu erziehen. Dem künftigen Seistsichen, Staatsmann, Juristen, Urtzt und Selehrten gesührt der Unterricht in den alten Sprachen, aber dem ünftigen Soldaten, Kausmann, Künstler, Handwerser, Landwirth gebührt der Unterricht in der Muttersprache, in den neuen lebenden Sprachen, in Mathestatik, Geschichte und Naturwissenschaften. Nichtstan gewisser und einleuchtender sehn. Wer nicht

ftubirt, muß nothwendig durch den Unterricht in ben alten tobten Sprachen die kostbare Beit verlieren, bie er zur Bildung in den Realfachern so nothig braucht, und wer weiß nicht, wie wenig Ernst es allen nicht für die Universität bestimmten Schülern mit jenen humanistischen Zwangstudien ist, wie wenig es mbglich ist, ihnen die Nothwendigkeit berselben begreiflich zu machen, wie schnell sie das mechanisch und uns willig Erlernte wieder vergessen und verlachen, sobald sie ihrem eigentlichen Beruf wiedergegeben sind. Wie Mancher, der zur Noth den Homer übersetzen ge lernt, wünscht später statt dieser ihm ganz nnnühen Fertigkeit besser in der Mathematik, Geographie, und in neuern Sprachen zu Sause zu senn, beren Bedurf niß ihm so bald fühlbar wird. Wie lächerlich macht ihr euch, wenn ihr von in direkten Vortheilen sprecht, die eure klassische Philologie der Jugend gewähre, von der Schärfung des Verstandes durch die in der lateinischen Sprache liegende Logik, von der Erhebung der Gemuther durch die Bekanntschaft mit der Größe der Alten, von der idealen humanen Rich tung, welche die Jugend erhalte, wenn sie von den nüchternen Bestrebungen ber Gegenwart ab in die Illusion der alten Welt geführt werde, endlich von der Bezähmung des jugendlichen Uebermuths durch die Kunft, sie über die Gegenwart in volliger Unwissenheit zu lassen, und sie mit den Kerkermauern s tobten Wiffens eng zu umschließen! Was sind indirekten Bortheile gegen die aller Welt in die en fallenden direkten Bortheile des Realunter. is? Was hilft es, die Jugend kunstlich aus einer enwart zu entfernen, in die sie doch zurückkehrt ? an unfrer deutschen Jugend so übel berüchtigte, frankreich und England völlig unbekannte Uebers h entspringt nur aus dem Contrast der Gegent mit jener Illusion der alten Welt, in welche humanismus die Jugend versetzt. Wurde man : Jugend von fruh auf an die Bedurfnisse der enwart gewöhnen, fie fur ihren Bernf in der Bevart vorbereiten, so mur de jene Unbekannts aft mit ber Auffenwelt, jene Dunkele tigkeit idealisirender Traumer und e freche Lizenz im Urtheil über die bes enden Berhältniffe von selbst wegs len.

Wer soll über die Bedürsnisse der Nationalsiehung urtheilen? Etwa nur alte, eingesteischte lologen, Gräfomanen? Nein! kommt es darauf eine streng gelehrte Anstalt, ein philologisches ninar zu gründen, dann mögen sie die erste Stimshaben. Handelt es sich aber um die Erziehung gesamten Jugend, und namentlich der Mehrzahlt den gelehrten Studien sich widmender Knaben Jünglinge, so steht das Urtheil auch andern zu,

den Meistern andrer Zünfte, und der alles erwägende umsichtige Staatsmann wird die verschiedenen Redürst, nisse ausgleichen und in Harmonie bringen. So we nig ein Soldat, ein Kaufmann, ein Künstler geschickt wäre, von seinem beschränkten Standpunkt aus die ganze Erzichung zu leiten, wenn er ihr das Gepräge seinzelnen Standes aufdrückte, so wenig ist auch ein Philologe geschickt dazu. Die Nation braucht nicht lauter Soldaten, nicht lauter Rechenmeister, aber auch nicht lauter Lateiner und Griechen.

Moch verwerslicher aber ist die Ueberlabung mit Allem, die den Humanismus und Realismus verbinden will, indem sie den letzten in die alten Symnasien aufnimmt. Alles Flicken an den gelehrten Schulen hilft nichts, wenn man ihnen nicht von aussen Kealunterrichts auf besondern Realschulen ihre wahre Stellung wieder gibt, wenn man nicht consequent die studirende Jugend von der nichtstudirenden treunt.

Es ist nach und nach Sitte geworden, in den untern Gymnasialklassen den Nichtstudirenden zu Liebe und zugleich, um auch für die künftigen Studirenden den Realunterricht ein für allemak abzuthun, allen möglichen Reals und Sprachunterricht zusammenzus stopfen und die Knaben unter der Last und Menge der Bücher, die sie täglich zur Schule und aus der e schleppen mussen, physisch und geistig zu ers 1. Da soll Alles und zwar in kurzesier eingetrichtert werden, damit die Jungen balds hst nur dem Brodstudium nachlausen können. ine heiße Suppe mussen sie den Vorschmack aller ischaften in hastiger Eil hinunterschlucken, um a recht bald Student zu werden und zu Amt drod zu kommen.

eiber ift es nur zu mahr, daß die untern Schulen ic universitates literarum sind, worin alles ges vird, die Universitäten selbst aber nur die einen Abrichtungsanstalten je für die eine oder Kakultat. Und woher rührt diese Berkehrtheit? ber Sast, mit ber die Sohne der Staatsdiener, lbst bald Staatsbiener und besoldungsfähig zu i, durch die Schulen und Universitäten gepeitscht 1. Da sie auf den letzteren nur ihr Brodstus lernen, und wie die steifhalsigen Thiere des r nur schnurgerade dem Fraß nachgehn, ohne und links zu blicken; so folgt baraus, baß alles hnen an universeller Bildung etwa nothig ift, auf der Universität nicht mehr Zeit dazu has hon in ben untern Schulen absolvirt senn muß. en die jungen Herrn, wie es Recht ware und sitte war, mehrere Jahre länger studiren, so 1 sie Zeit genug haben, allgemeine humane ig mit dem besondern Fachstudium zu vereinis

gen, und jene Beift und Seele verfruppelnde pression des Unterrichts, die Dampspädagogik, aufhören; es wurden fich fur alle Facher tuchti ausgebildete Talente finden, und Jeder, der du so grundliche Schulzeit gegangen ware, wurde für sein ganzes übriges Leben innern und auffe winn haben, es wurde weit mehr mahre L verbreitet senn und mahre Mannlichkeit des C Wie mancher bedauert später in der Langenwe Umtelebene oder einer geschmacklos angewandten seine Jugend nicht besser benutzt zu haben, i wenigstens zu bedauern, wenn er sich nicht sel dauert. Die paar Jahre, die er der ersten Bil periode zulegen mußte, wurden ihm volle Achrei während ihm nachher so viele überzählige Ja tauben Aehren werden.

Die jungen Studenten von 17 Jahren, t Tabakspseisen, Reitpeitschen und Hunden um fen, sind eine Satire auf das Consistorium jed des, wo sie sich vorfinden, sind ein wahrer S Das Ueberreisen der jungen Geister ist noch m ist ein Verbrechen an der Menschheit. Troß genscheinlichen Nutzlosigkeit treibt man die Phil sogar schon auf Ihmnassen und wartet nicht die Universität ab. Wozu der reise Geist eines rigen gehort, das treiben jetzt die Buben von 1 ren. Man erkundige sich nach dem Alter de in frubern Zeiten. Roch zu meiner Zeit war tubent unter 20 Jahren eine Seltenheit, jest bald einer über 20 Jahre eben so selten senn. warum dieses Gehetze, diese Studiengallopade darforcejagd, wo die Seele ruinirt wird wie ein ibsüchtiges Mädchen und der Geist zu Tode geic ein athemloser Hirsch? Wird ber junge Mann ersorgt, hat er cher die Pfarre und die Quarre? Begentheil, die mildbartigen Randidaten konnen icht ober gehn Jahre marten. Konnten icht diese lange Quarantaine zur Abwartung Studien benuten? Aber nein, eben weil jeder dat so lange warten ning, bis er bei einer solch euren Concurrenz an die Reihe kommt, eben muß jeder so schnell als möglich die Studien iren und in die Sollicitantenreihe eintreten, daine Nummer eher baran komme. So wachst lebel in steigender Progression, und je mehr oncurrenz zunimmt, desto mehr nimmt die enzeit ab. Wo soll es aber am Ende damit 5? Dem Strome, der sich zu den Universitätss i drangt, muß nothwendig eine andre Richtung n werden, und die Zahl der Candidaten muß 3 naturliche, der Zahl der Aemter sich anpassende gurudtehren, und bann muß auch jedem Cani wieder die gehörige Zeit zur Vorbereitung für lemter gegonnt, ja zur Pflicht gemacht werden.

Für die Jugend selbst in der Schulzeit, namentlich für die Nichtstudirenden, die sich nur zur Gesellschaft in den Gymnasien mitplagen laffen, muß man ein tiefes Mitleid empfinden. Da beißt es wohl, ce ge schieht ja alles nur zum Besten ber Jugend, man will die Jugend viel gescheiter machen, als wir Ack tere waren; man ist es der Jugend schuldig, sie so viel lernen zu lassen, als möglich; die Zeit ift forts geschritten, man verlangt, man bedarf mehr, und wenn die Jugend auch ein paar Jahre zu stark ans gestreugt wird, so bringt es ihr boch auf die ganze Lebenszeit Segen. Ja wohl! wenn sie es aushält, aber kaum der fünfzigste Knabe wird physische und und geistige Kraft genug haben, alles so aufzuneh. men und zu behalten, wie man ce ihnen gibt. Die meisten werden immer nur einen sehr sparsamen Ge brauch von den Wohlthaten machen, mit denen man sie überschüttet. Ihr Magen hat für die Ueberfütte rung nicht Raum genug. Einige aber gehen dabei immer zu Grunde. Die Schwindsuchten, insbesondre aber die Augenschwächen werden immer häufiger. Soust war es bochft selten, einen Studenten mit der Brille zu seben, jetzt geben schon kleine. Gymnafiften damit herum.

Mit der Vielwisserei ist aber ein noch weit ars geres Uebel bepaart, die zu frühe und falsche Aufs klarung, die Altklugheit der Jugend. Man hat sich ilt, so früh als möglich den sogenannten Aber, uben in den Gemüthern der Kinder auszurotten die sogenannte gesunde Vernunft an dessen Stelle setzen; dies an sich löbliche Vestreben hat aber zu sinnigen Uebertreibungen geführt. Um den Verstand retten, läßt man das Herz untergehn.

Man trubt den Kindern ihren unschuldigen Glaui und entreißt ihnen die goldnen Spiele der Phan= ie, um sie vor der Zeit klug zu machen. Man ralisirt, katechisirt und sokratisirt mit ihnen von tlichen, religibsen und Denk = Begriffen, die den uberkrets ihrer Unschuld zerstbren, ohne ihnen das r ein höheres Gut zu gewähren. Die Liche, die sie n Ratur haben, wird durch Rritif über Eltern und hrer verdrängt. Der kindliche Glaube und Abers aube wird durch eine kindische Altklugheit ersetzt, id die reichen phantastischen Spiele machen einer Acktirenden Wohlanständigkeit und Ziererei Plat. tie kann dies anders senn, wenn in tausend und er tausend Rinderbuchern die Schwächen der Alten gut als die der Kinder Preis gegeben werden, und r naturliche Wit der Kinder nothwendig aufgeforrt wird, gegen die Pedanterei der Docenten sich ltend zu machen, wenn den Kindern immer und imer von der Thorheit des Aberglaubens vorgepres st und Herz und Phantasie derselben abgestumpft rd, und wenn sie als das hochste Gut jenen Unstand preisen hören, der ihre natürliche, aber unschuldige Eitelkeit in eine Bahn weist, wo sie zur Unnatur werden muß. Ueberall sind es Begriffe, erlernteund mechanisch aufgefaßte Begriffe, die dem Kinde eingezwängt werden, die ein unreises Denken in ihm thätig machen, das alle Bluthen des Gemuths und der Einbildungskraft früh verdorren macht.

Dieß hat man in neuerer Zeit anerkannt und sich daher bemüht, den Knaben durch frühe Bekanntsschaft mit den Dichtern, ja wohl gar durch Anweissungen zum eignen Versemachen ein poetisches Gegengewicht gegen die allzu prosaische Unterrichtsweise zu geben. Aber weit entfernt, etwas Gutes damit zu bewirken, nährt man nur die Eitelkeit der jungen Leute und erzeugt unreise Poeten zu Duzenden, die dann die Masse der unglücklichen Dichter oder der unnützen Büchersabrikanten vermehren.

Die pådagogische Literatur ist bei so ents gegengesetzen Bestrebungen und da vor allen Dingen jeder, was er in der Schule trieb, durch die Schrist der ganzen Welt bekannt machen wollte, ja da sogar Viele schrieben, die nicht darankdachten, die Sache selbst praktisch anzugreisen, ungeheuer angeschwollen. Sie theilt sich in eine Literatur für die Lehrer und in eine sür die Schüler. Die Projekte und Unsichten haben sich nach und nach so vervielsältigt, daß besondre pådagogische Jouenale und Schuls tungen nothig wurden, fie einzuregistriren, sie überblicken und zu kritisiren, wodurch denn bei st wechselseitiger Einseitigkeit der Streit ins Uns liche verwickelt wurde. Man muß gestehen, daß Verhältnisse ber Schule zur Kirche, zum Staate, ben nachsten Bedürfnissen bes praktischen Lebens zu den höhern Bedurfniffen der humanitat und tur vielfach erortert worden find, daß der Streit schen humanismus und Realismus mit eben fo Erbitterung als Grundlichkeit und Weitschweifigs geführt worden ist; aber es ift nichts durchgeten, ce ist nichts ausgemacht worden. Die Stimme Wabrheit, wo sie auch vereinzelt erschollen, ist weder überhort worben oder hat sich nur in einem nen Kreise vernehmlich gemacht. Die ungeheure strengung, mit der so viele tausend Padagogen en einander gefarmt haben, erfreut sich bis jetzt h keines entschiednen Erfolges. Der Staat hat weder etwas anderes zu thun, ober er weiß nicht, für er sich entscheiden soll, wie der oft revite bayrische Schulplan beweist. Hier wird etwas eicht, aber bort benkt man nicht baran. Hier orakelt Schulmonarch, den man jenseits der Berge nicht int. Sier wird eine vortresfliche Schrift etirt, er kann man alles lefen? Wir find ein zerfiutelte, einiges Bolk ohne große Lauptstadt, ohne geistigen

1.

Centralkunkt, und wo bei uns Einer predigt, ber predigt immer in der Wuste.

Die Literatur, welche für die Kinder bestimmt ist, hat natürlicherweise allen Moden und Meinungen der Lehrer folgen müssen. Wir theilen diese Literatur ein in die Lehrs und in die Unterhaltungs bischer. Die Lehrbücher sind entweder Schulbücher sür das eigentliche Lernen, oder aber Erbauungsstücher, moralische Ermahnungen, Consissmations bücher ze. Die Unterhaltungsbücher sind Beispielsammlungen für jene moralische Beslehrung, Fabeln, Mährchen, Bilderbücher und in neuester Zeit förmliche Kinderromane und Kinderschauspiele.

Ueber die Schulbücher ist es nicht leicht, sich zu entscheiden. Sollen sie wie bisher der Willführ und Einseitigkeit, der Bizarrerie und Pedanterci, der Driginalitäts, ja wohl gar der Gewinnsucht jedes einzelnen Lehrers überlassen bleiben, so wird es nie zu der erforderlichen Vereinfachung, richtigen Methode und Gleichheit des Unterrichts kommen, die doch so sehr gewünscht werden muß. Soll aber der Staat ausschließlich Lehrbücher abfassen, wodurch jene Gleich heit gewonnen würde, so ist erstens die Frage: wird der Staat nicht selbst einseitig seyn? wird im Minisserium und Consistorium nicht der Einsluß von Pedanten vorherrschend seyn? und sodann ist zu beso

en, daß sich politische Rucksichten in den Unterricht nischen könnten, daß der Staat unwillkührlich die zesuiten nachahmen, unwillkührlich eine politische jasuistik einführen, unwillkührlich die alten Autoren astriren würde, weil man auf solcher Bahn nothendig consequent fortsahren muß und nicht stille alten kann.

Bis jetzt ist die Freiheit, Schulbucher abzufassen, icht wesentlich eingeschränkt, ja es wäre zu wünschen, aß sie eingeschränkt würde. Fast jeder Lehrer will le Schriftsteller glanzen, sich durch eine eigne Uncht auszeichnen, durch Dedicationen fich empfehlen oder ach blos bas Honorar einstreichen. Wozu sollen ir Andern ihre Lehrbücher bezahlen, heißt ce, wir nnen selbst welche machen, und so ist kaum eine chule, die sich nicht ihre Lehrbücher selbst fabrizirt. a kommen aber schlechte Methoden und Subtilitäten die nothwendigen Schulbucher und neben ben noths endigen entstehen eine Menge unnuge. Selbst das arfie und Ginfachste wird verworren, z. B. die rammatik burch zu viel Unterabtheilungen inheiten, die Mathematik durch eine üble Anords ng der Materien. Das was aber schon an fich wieriger zu überschen ift, z. B. Geographie und eschichte ober Naturgeschichte, das wird nach der bhaberei der Lehrer in ein Detail ausgedehnt, dem 3 Gedichtniß der Schüler nicht nachkommen kann.

Man sehe die vielen geographischen Lehrbücher an. in denen alle Quadratmeilen, alle Einwohnerzahlen, alle Manus kturen und Fabriken, Zucht, und Irrenhäuser aller Länder und Ländchen, Städte und Städtchen des Erdkreises verzeichnet sind, und welche die Knasben wörtlich auswendig lernen oder wenigstens in der Schule lesen müssen. Man sehe die Naturgeschichten an, worin die Knaben lernen, wie viel Gürtel das Gürtelthier habe, wie viel länger die Hintersüße des Kenzuruh sewen als die Vordersüße, wovon sich der Oronte nähre und wie viel Junge der Ameisendar wersekt während sie im ersten besten Walde kaum die Bucht von der Linde, auf dem ersten besten Felde kaum den Waizen von der Gerste unterscheiden können.

Mit den Chrestomathien, Stylübungenutist es vollends arg. In einer weidlichen Pensionstanstalt hörte ich ein junges hübsches Mädchen "det Pfarrers Tochter von Taubenheim" deklamiren. Icht kommen solche Mißgriffe zwar nicht mehr vor, aber desto mehr andre. Man ist sehr zart, aber weil man zu viel moralisirt, weil man zu viel vor der Sünde warnt, macht man die liebe Unschuld doch gerade erst auf die Sünde ausmerksam. Und was für geschmackloses, langweiliges, unnützes Zeug steht in den Chrestomathien wodurch die Kinder nur er mattet werden.

Eine der sonderbarsten Eigenthumlichkeiten in

describenter lift das Durcheinander von antikem deroismus und moderner Niederträchtigkeit. In ein ind demselden Buche kommt unter den Stylmustern in Lob des Brutus und Timoleon und eine allerungerthänigst gehorsamste Pittschrift um Verwendung ei einem noch höhern Gnadenspender in einer Anstellungssache. Man erwärmt sich an den Perserkriesen des Herodot, am Livius und Tacitus, und zittert vor einem Consistorialrath. Man spricht von dem Nuth gegen die mächtigsten Tyrannen der Erde und hweiswedelt vor einem subalternen Sekretair.

Wahrscheinlich wird nach und nach die Aussicht es Staats über die Schulbücher strenger werden. dieß liegt in der Consequenz der Zeit. Den Univertaten hat man schon die Lehrfreiheit beschnitten, jene nscheinbarere, aber vielleicht noch wichtigere Lehrfreis eit an niedern Schulen, wird der großen Scheere icht entgeben. Unaufhaltsam, wie auf einer steilen lache, rutscht Kirche und Schule immer mehr in die iklaverei des Staats hinunter. Die halbwegs pors ehmen Lehrer sind alle schon Hofrathe, die niedern erden in nicht zu langer Zeit bloße Exerciermas hinen senn, die nach dem Buchstaben des, ihnen von ien in die Hand gegebenen, Lehrbuches blind unterchten und die Jugend zum kunftigen Staatsdienst, ir kunftigen Unterthänigkeit abrichten muffen. Dies teine scherzhafte Uebertreibung von meiner Seite.

Ich glaube baran. Nur wenn die politische Freiheit bedeutende Fortschritte machen sollte, wurde es and ders kummen. Wo nicht, so wird und muß die Schule künftig die Abrichtungsanstalt für den Staat so gewiß werden, als sie es chemals für die Kirche war, und es würde mich nicht wundern, wenn bald Schüler und Lehrer Civilunisorm bekämen, gleichwie sie ehemals einen geistlichen Habit trugen. Ist es nicht in Rußland schon so weit gekommen?

Ein Mittelding zwischen den eigentlichen Schulbüchern und den Unterhaltungsbüchern sind die sehr zahlreichen religios moralischen Salbade reien, die zuweilen in poetischer, sogar in Romanens form die liebe Jugend zum Guten überreden, die ihr das Gute einraisonniren oder mit dem Rührlösselder Rührung einrühren sollen.

Das Schlimmste an diesen Schriften ist das frühreise Raisonnement, an das die Kinder gewöhnt werden. Das "Warum" muß sich der Jugend von selbst aufdrängen, und dann dürse die Antwort nicht sehlen; qualt man es ihr aber früher ab, so bringt die berühmte Hebammenkunst des Geistes auch nur zu frühe Geburten zur Welt. Man muß der Jugend etwas Positives dogmatisch einprägen. Sie will nichts andres, es wird ihr nicht einfallen, daran zu klügeln. Entwickelt sich ihr Verstand, so wird sie schon zu zweiseln und zu fragen ansangen, und dann

fie einen Gegenstand, an dem fie die Rritit uben . Aus der Kritik aber die Wahrheit als Resulzu fördern und mit den Zweiseln anzufangen, ist res Gift für die Jugend. Dahin gehört, daß ihr alles Mystische, Wunderbare, Ahnungsvolle, rende, sobald fie es empfinden, mit Stumpf und l ausrottet. Der Zauber ber Natur wird ihnen aare naturwissenschaftliche Prosa aufgelost. Die iche Liebe, diese herrliche wildwachsende Blume, geflissentlich ausgerottet, um dem Treibhausges fe einer steifen, engherzigen, gebotnen, schulmäßig rlernenden Moral Platz zu machen. Man reche ben Kindern nur das als Tugend an, was sie Gehorsam gegen eine Regel thun, und wie gut, liebenswurdig sie von Natur sind, man achtet icht, bis man ihnen eine schaale Reflexion darbeigebracht hat, bis ihnen ber Drang der Natur nen geistlosen Gehorsam gegen bas Pflichtgebot uppelt ist. Und welcher Pflichten? was drängt nicht alles den unbefangnen Gemuthern auf? stellt ihnen nicht nur das Laster, sondern auch Lugend vor Angen, ehe sie im Stande sind, sie iuben, ja nur zu erkennen, und man überladet it Regeln, wovon sie eine über der andern ver-1. Wie gegen die naturliche Moral der Kinder, üthet man gegen die natürliche Religion berselben. über die Gegenstände der Religion muffen sie enzels Literatur 11. 6

Gedanken ab, ehe noch ihr [Gefühl reif geworden. Gine Zeitlang war man sogar bemüht, ihnen das Wunderbare in der Religion verdächtig zu machen, um sie vor Aberglauben zu bewahren. Jest hat man meistentheils einen heillosen Mittelweg eingeschlagen. Man wagt es weder ganz zu glauben, noch ganz zu zweise'n, und stürzt die Jugend in eine Halbheit, aus der nur drei Uebel entspringen können, die alle drei der Religion am gefährlichsten sind, Indisserentismus, der aus der Langweiligkeit und Unsicherheit des Religionsunterrichts entspringt, Religionssphätterei ober Rückfall in den crassesten Aberglauben, wenn man sich aus der Halbheit auf diese oder jene Weise retten will.

Schreiten wir weiter zu den Unterrichtsbuchern der erwachsenen Jugend, so bemerken wir darin ein sonderbares Mißverhältniß zu dem frühern Unterricht. Man zwingt den Kindern ein unreises Denken ab und die Jünglinge, die zum Denken wirklich heranreisen, werden davon fern gehalten durch eine trost lose Ueberladung mit blos empirischen, gedächtniß mäßigen Kenntnissen.

Diesem rationalistischen Raisonnement has ben nun die supranaturalistischen Pädagogen (Hand in Hand mit der Kirche) ein Gefühlsgeschwätz entgegengesetzt, als ob damit etwas zu gewinnen

vare. Die Jugend liest bas in sich hinein und jahnt, denkt an was anderes und wird um so muthe villiger. Weit entfernt, sie fur das Edle zu gewinien, macht man es ihr auf diese Weise nur langweis ig und lächerlich und verhartet ihr junges Herz. Ich sabe lange gebraucht, bis ich die ekelhafte Erinnerung m die Erbauungsbucher, die ich in meiner Jugend esen mußte, und die daraus unwillkuhrlich geflossene angeweile an allem Religibsen und Moralischen überounden hatte und mich mit mannlicher Gesinnung wies er fur die ewigen und heiligen Dinge intereffirte. is wird aber Tausenden so gegangen senn, die Sals aderei rührt und erwarmt uns nicht, sie verhartet, e verkältet nur unser Herz. Der Jugend sagt am isten bas Rurze, Scharfe, Strenge zu, und bie weits ufigen Moralien, Nuganwendungen oder gar bie fühlvollen Reden und Rührungen lassen sie kalt. aß doch die Padagogen, obgleich sie immer mit indern zu thun haben, nie merken wollen, daß die ibliche Rührung gerade die mannlichste ift, namlich lemal eine stumme und schamhafte (zum Beweise, B überhaupt alle mahre Rührung von dieser Art , und daß die Sentimentalität, welche darüber bins s geht, allemal weibische Unart oder Affektation Daß doch die Pädagogen beständig ihre eigne dwäche oder Verbildung mit der kräftigen Natur Jugend verwechseln! Nie und in keinem Fall

taugt eine breite, gefühlvelle, rührende Rede für die Rinder, und wenn man sie gar in den Mund der Rinder selber legt, so ist es baare Unwahrheit, und wird von jedem Kinde selbst dafür gehalten. der Welt wird je ein Kind von selber auf die scho nen Redensarten fallen, die man es bei festlichen Gelegenheiten, Geburtstagen zc. auswendig' lernen und wie einen Papagai nachplappern läßt? Wo wird je ein Kind, wenn es gerührt ist, für seine Rührung Worte finden, und gar wohlgesetzte, fein gewählte Worte? Gleichwohl wird jetzt beinahe von der ganzen gebildeten Welt einstimmig verlangt, der Lebrer solle den Kindern so recht breit und gefällig zum Herzen reden. Der alte katechetische Unterricht scheint dem aufgeklärten und empfindsamen Zeitalter zu roh. Aber das Einzige, mas an dem alten buchstäblichen Berfahren mit Grund getabelt werben mag, ift bas Aus wendiglernen jener unvernünftigen, sogenannten Spruch buchlein, der Gellert'schen Lieder 2c., deren Breite und Wäßrigkeit die Kinder naturlich tödtlich langs weilen und ihnen den Religionsunterricht erst verhaßt, dann lächerlich machen muß. Auch sind manche jener Spruchlein und Lieder so schamlos ekelhaft, daß wir uns billig wundern, wozu unfre Konfisiorien und Sy noden eigentlich da sind, wenn sie solchem Unsug nicht steuern. Ich horte z. B. einst ein kleines, artiges Mädchen von zehn oder zwölf Jahren nut der lieb lichsten Miene der Unschuld aus einem jener elenden Spruchbücher folgende Strophen eines, wenn ich nicht irre, Gellertschen Liedes, als Schulaufgabe auswens dig lernen:

Werwesung schändet sein Gesichte Und predigt schrecklich die Geschichte Der Laster, die den Leib verzehrt.

Dergleichen nun kann man allerdings nicht genug tadeln. Allein das religibse Raisonniren oder Empfindeln mit den Kindern ist eben so verwerflich. Oder halt man die breiten Auseinandersetzungen, erbaulichen Betrachtungen, Vorlesungen und vaterlichen Briefe, in denen unfre sinnlichen Frommlinge die Mädchen von ihrer eignen Unschuld unterrichten und ihnen die Runst der Schamhaftigkeit beibringen wollen, als ob sie nicht eine Sache der Natur sen halt-man diese gottlosen Schriften für weniger schmus Big, als jenes alte gutgemeinte Lied des frommen Gellert? Bucher, wie die berühmte "Weihe der Jungfrau" von der Therese Huber sollte man verbrennen. Grade je moralischer, je liebevoller alles darin klingt, um so gemiffer follte man fie verbrennen. Der Uns terricht der Mädchen in weiblichen Dingen sell immer nur mundlich, ja in den meisten Sällen sogar stumm, nämlich bloßes Beispiel, bloßes Benehmen seyn. Auch die Mütter brauchen dazu keine schriftliche Unweisung,

- ihre eigne Erfahrung muß sie schon des Unterrichts fähig machen. Die ganze große Literatur jener Sitte lichkeitspredigten für Tochter, Weihegeschenke für Jungfrauen 2c. ist überflussig, wenn nicht schädlich. Der ist es nicht der Gipfel der Unnatur, wenn Ih. hu ber in obiger Jungfrauenweihe den Jungfrauen lange Reden über die Schamhaftigkeit, die Weiblichkeit u. balt? Welche Jungfrau nicht von Natur schamhaft ist, wie sollte sie es durch ein Buch werden, wie sollte sie aus dem Buch etwas anderes lernen, als die bloße Verstellung? Und wenn sie schamhaft ist, wozu soll ihr dann das Buch, was kann alsdann dieses Buch anders in ihr wirken, als ein Nachden ken über die Schamhaftigkeit, welches berselben bekanntlich niemals zuträglich ist? — Mädchen muß man nicht mit Raisonnement, sondern mit dem uns wandelbaren Buchstaben bes Gesetzes kommen, und den ihnen naturlichen kindlichen Glauben nicht vor der Zeit durch unreife Klügelei und Schwärmerei zersib ren. Die Zeit zum Schwärmen und Klügeln findet sich später schon von selbst, dann aber ist der Beist schon stärker, und mehr vom Ernst der Dinge ers griffen, weniger zur Ausschweifung oder zum Leichtsinn geneigt. Nehmen wir die Bunsche der Chemanner zum Kriterium, so wird gewiß jeder Chemann mit einer Frau, die naiv und unbefangen in ber Bas ter Glauben wandelt, sehr zufrieden senn, ganz gewiß

ber nicht mit einer Schwärmerin, die durch das ewige Befühlsgeschwätz und Abrichten zu Empfindungen erdorben ist, und noch weniger mit einer Spötterin, velche die Denkgläubigen in ihren hölzernen Händen rocken gepreßt haben, wie eine Blume im Hersarium.

Wohl mag es ein schoner Wunsch senn, die alte Nacht der Barbarei völlig zu besiegen und überall Dumanitat und die Schatze geistiger Rultur auszus reiten; wohl mag es immer, wenigstens eine Zeit ang, ein Lieblingsgedanke junger Männer senn, das ideal aller geistigen Vollkommenheit in der Geliebten ersonificirt und den reichsten und gebildetsten Geist m schönsten Körper zu sehn; allein es ist eine urs lte Erfahrung, daß wir auf der Erde und nicht im dimmel leben, und daß auf der Erde das Nothwens ige bem Nützlichen, bas Nützliche bem Angenehmen orhergeht, daß die ohnehin kurze Spanne Zeit noch nit Arbeit und Mühsal aller Art angefüllt ist und ir jene zarten Bluthen der Rultur nur spärlichen taum übrig hat. Und gesetzt auch, die Menschen atten die erforderliche Gelegenheit, so murde die halsarrige Matur doch in ihnen selbst sich dagegen strauen. Wer den Menschen kennt, wer insbefondre das hone Geschlecht kennt, muß zugeben, daß die Natur effelben viel zu urkräftig, eigenwillig und apart ift, m sich jedem zahmen Erziehungsplan zu fügen. In

die geistige Werkstätte, darin die Neigungen und Ents schließungen und geheimen Kenntnisse des Weibes gesboren werden, dringt selten eines Mannes Blick, nie eines Mannes Lehre.

Anstatt den Weibern, die so vieles schon von der Natur besser wissen als wir, und das, was wir desser wissen, nicht zu wissen brauchen, — anstatt also den Weibern unser bischen Wissen aufzuschwaßen, sollten wir Männer wohl erst unter uns selbst mehr echte Bildung verbreiten.

Die bei weitem größte Zahl ber genannten Sale babereien ist fur die weibliche Jugend bestimmt. Um ter hundert neuen Titeln kommen sie jedes Jahr wie der zum Vorschein. Besonders aber machen sich die Lehrer und Mäcene der Privatinstitute damit zu schaffen, denn die windelweiche Padagogik und die Pensionsanstalten sind immer hand in hand gegans gen, weil es nur Pensionsvätern und Pensionsmuttern, die sich durch solche Mittel Pensionare zusam mentrommeln wollten, einfallen konnte, den Eltern mit der delikatesten Behandlung, ja mit einer wah ren Vergötterung ihrer Früchtchen zu schmeicheln. Im Staate wie im Hause behandelt man das Kind ohne weitere Komplimente, man sieht in ihm nicht mehr, als einen noch unreifen Menschen, aus bem ein reifer werden soll. In Peusionsanstalten aber schmeichelt man ben Eltern bamit, daß in den Kindern etwas

Außerordentliches stede, und demnach affektirt man auch in ihrer Behandlung eine Delikatesse, die in den meisten Fällen schädlich, immer aber eine Seuchelei ift. Wenn daher auch Herr Wilmsen sagt: "Jeder sklavische Gehorsam sen verbannt, damit das Kind sich seiner Menschenwurde bewußt werde," und wenn einer padagogischen Klugheitslehre spricht, wornach man mit der zartesten Aufmerksamkeit jedes einzelne Rind nach seiner individuellen Anlage so ober anders behandeln soll, so halten wir dergleichen schone Worte für eitel Lirum Larum Hofus Pokus, denn im Gegentheil sagt der Jugend nichts beffer zu, als eine militärische Disciplin und Uniformität und nichts in der Welt ift ihr schädlicher, als wenn jedes Rind gleichsam feinen eignen Hofstaat hat, wenn alles auf Aeußerungen seines allerhochsten Temperas ments lauert und sich barnach richtet, wenn es bei jeder Unart blos mit hofliden Redensarten an feine Burde erinnert wird, anstatt gezüchtigt zu werden zc. Der ganze Vorschlag ist aber schon deswegen unfins nig, weil er unausführbar ift. Die Kinder werden nach wie vor immer ale liebe kleine Barbaren behans delt werden, die zwar recht lieb, aber auch noch Barbaren find, und wenn es bem Herrn Wilmsen ja so Noth thut um Freiheit und Menschenwurde, so bitten wir ihn, sich damit an die Manner, nicht aber an die Rinder zu adresfiren.

Doch bruden wir bem Herrn Wilmsen als einem achten deutschen Biedermann die Hand, denn den Weibern die Freiheit, den Kindern die Burde gus zuerkennen, selbst aber unfrei und wurdelos zu senn, das mare schon längst das Kennzeichen eines - deuts fchen Mannes, wenn das Bolk nach der gemuthlichen Mehrheit seiner Schriftsteller und nach den Erscheis nungen einer wieder vorübergehenden Periode beur theilt werden durfte. Immerhin aber bleibt es das rafteristisch, daß gerade in der Zeit die Peruden und Bopfe, in welcher die deutschen Manner ungefahr ju dem tiessten Grade mannlicher Schwächung, Ber weichlichung, Unfreiheit, ja zu einem gewiffen Fand tismus des Knechtsinus hinabsanken, sie gleichwohl aufs eifrigste bemuht maren, das schone Geschlechtzu emancipiren, und in ihren eignen Kindern die ver lorne Wurde des Menschen anzubeten. Der Deutsche verläugnet doch nirgends seine gute Natur, und indem er-sich selbst verachtet, freut er sich noch, daß wenige stens Undre beffer find.

Die eigentliche Unterhaltungsliteratut für Kinder ist noch zahlreicher als die erbauliche. Deutschland ist davon überschwemmt. Nürnberg und Wien sind ihre großen Fabrikstädte. Hier arbeiten nicht mehr die Pädagogen allein; die Sache ist zu Bücherspeculationen der Verleger geworden. Man legt ganze Waarenlager von Kinderbüchern wie

on andern Rinderspielsachen an und wetteifert echt uifmannisch. Die Buchmacher konnen bies, weil nter ben Padagogen keine Ginigkeit ift, und weil ie Modesucht so weit geht, daß man sogar den Kinern nur neue Sachen geben will. Um die Weihachtszeit wimmelt es in den Laden der Buchhand= er von Eltern und Rinderfreunden, die alle die brilse inten Sächelchen auffaufen, welche die neue Messe eliefert. Die Alten greifen, wie die Kinder selbst, m liebsten nach den neuen Flittern. Aber die Pas agogen felbst wirken mit den Buchhandlern zusams ien, und schreiben immer neue Sachen, nicht um as Alte zu verbeffern, sondern um Geld und einen tamen davon zu tragen. Gegen diese Sundfluth on Rinderschriften fampft bann ber echte Rinders eund vergeblich an.

Es ist merkwürdig, daß diese Schriften mehr uf die Alten, als auf die Kinder selbst berechnet verden, weil die Alten sie eben auswählen und besahlen, und nur wenige Takt genug besitzen, um zu rissen, was dem kindlichen Gemüthe zusagt. Damit die Philisterei und die altkluge Moral in die Bücher, selbst des zartesten Jugendalters, gekommen. Die Alten wollen etwas Solides, Vernünstiges, und arum müssen es die armen Kinder auch wollen, gesug, wenn sie nur hunte Vilden dabei sehn. Die Nährchen, diese echte Kinderpoesse, sind lange verachs

tet und verdammt gewesen. Was sollen diese Rindes reien? hieß es, und man hatte doch Rinder vor fich. Man fürchtete, die Mahrchen pflanzten der kindlichen Secle Aberglauben ein, ober wenigstens, sie beschäfe tigten die Phantasie zu stark und zogen vom Lernen ab. Man erfand baher die lehrreichen Erzählungen und Beispiele aus der wirklichen Kinderwelt, vom frommen Gottlieb, vom neugierigen Franzchen und naschhaften Lottchen, und erstickte mit dieser Alltageprosa alle natürliche Poesse in den Kindern. Wah rend man ihnen aber alles Schone nahm, wofür ihre jungen Herzen so empfänglich sind, und woran sie sich wahrhaft menschlich bilden, mißbrauchte man ihr Herz, wie ihre Phantasie, um damit ihren noch uns entwickelten Verstand zu bearbeiten. Rein Bild, feine Erzählung durfte ferner auf ihre junge Scele einwir ken, ohne daß man ihnen sogleich dazu sagte, was es bedeute, was tie Moral davon sey, und immer bob diese nüchterne Erklärung mit dem poetischen Zauber zugleich die Wirkung auf. Das Kind sollte nicht mehr un bewußt lernen, ce sollte alles mit Bewußtseyn in sich aufnehmen, von allem die Absicht einsehen.

Nun kam aber die Romantik in Flor und Tied, Arnim, Fouqué führten die alten Kindermährchen wieder ein. Man verständigte sich dahin, daß zwar die Moral die Hauptsache bleibe, daß aber die Kins

E

3

er immerhin auch eine heitere Unterhaltung haben ürften, und nun brach es wie eine Sündsluth mit Jüchern herein. Da entstanden die Kinderro, 1 ane, welche der Romanliteratur der Erwachsenen einahe nach allen Richtungen gefolgt ist, und wie ekanntlich unsre Romane sich in Familienromane nd historische eintheilen, so geht dieser Unterschied uch auf die erzählenden Jugendschriften über.

Die Familienromane fur Kinder machen den Unang, sie sind alter, als die historischen, sie gehoren enen Zeiten des Lafontaineschen Familiengluck und er Vossischen Louise und der Starkeschen Bausliche eit an, und werden immer noch fortgesetzt, obgleich ch das Blatt in der Art gewendet hat, daß früher wift nur gludliche Chen und Sauslichkeit, neuerdings ber von unsern schreibenden Damen, der Pichler, 5chopenhauer, Huber, Chezy, Hanke, Tarnow zc. meist ur ungluckliche Ehen, Chebruche und das Reben als er Jungfern geschildert wird. Die Familienromane ür Kinder entsprechen indeß noch jener ältern Gats. ung und flicgen über von Baterliebe, Mutterliebe, Bruderliebe, Schwesterliebe, Großvaterliebe, Groß= nutterliebe, Onkelliebe, Tantenliebe, Lehrerliebe 2c. 2c., nd von allen möglichen Sentimentalitäten und Beichlichkeiten und Familienkomdbien und Heuches eien. Die Tugendprahlerei und das Gefühlsgeschwätz i diesen Buchern muß nothwendig schlecht auf die

Rinder wirken, und ihnen entweder lacherlich werden oder sie zur Verstellung abrichten. Die mahre Famis lientugend macht von sich selbst niemals so viele Worte, das mahre Gefühl ift stumm, und wenn meine Rinder jemals mir mit solchen Schonen Redensarten kamen, wie wir sie in tausend dieser Rinderschriften von artigen und frommen Kindern verzeichnet finden, so wurde ich sie als affektirte Narren zurecht weisen, ober als vollendete Heuchler züchtigen. Wenn ich aber im romischen Sinne Censor ware, wurde ich den Verfassern solcher elenden Bucher nicht blos die fritis sche Ruthe geben lassen. Wenn ich aber Napoleon ware, so wurde ich einige solcher Bucher immer nes ben Goethes Werther (wie Napoleon wirklich gethan) mit mir führen, um mich beständig baran zu erinnern, daß ein Bolk, welches solche Bucher hat, alles mit sich machen läßt.

## Geschichte.

Das Studium der Geschichte ist jetzt an der Tajesordnung. Früher herrschte die Abstraktion und Gins ildungsfraft in Theologie, Philosophie, Pocsie, jetzt as erfahrungsmäßige Wissen. Man hatte ben festen Boben der Wirklichkeit verlassen, um im himmel, in rtraumten geistigen Soben, im Scheinlande der Dichtunst zu leben; jetzt, da man das Unerquickliche dies is Scheinlebens zu fublen angefangen bat, ober viels nehr, da wir durch die Schrecken der franzosischen kevolution und Napoleons Weltsturm so unsanft aus nsern Träumen aufgeschreckt worden sind, den Werth effen, mas ist, und den Unwerth deffen, mas man ch nur einbildet, wider Willen haben muffen kennen rnen, jett mochten wir ganz gern zur Praxis zuuckehren. Aber der Deutsche ist noch immer verammt, blos zu denken und zu schreiben. "Nur darin richt sich seine Sehnsucht nach Thaten aus, daß er

die vergangenen Thaten, daß er die Geschichte 1 einem früher unbekannten Gifer studirt.

Dazu kommt, daß die andern Musen sich alle überlebt haben. Da ist kein frischer Trieb n weder in der Theologie noch Philosophie, und sie Pocsie leidet an Uebersättigung. Unzufrieden diesen Erscheinungen der Gegenwart geht man in e Wissenschaften und Künsten in die Vergangenheit rück und studirt sie historisch, um das Bessere wauszusinden oder um sich durch die genaue Kenn von Allem darüber zu trösten, daß man nicht i für Eins sich begeistern kann.

Daher nun die unübersehliche historische Li tur, daher die tausende von Werken, worin wir allgemeine Geschichte, die Geschichte einzelner Zi Völker, Länder oder Personen, der Staaten, Rel nen, Sitten, Wissenschaften und Künste als ein grenzenloses Panorama um unsern betrachtenden gezogen haben. Daher auch in der Pocsie die herrschend geschichtliche Tendenz, die ungeheure N von historischen Romanen und Trauerspielen.

Dbgleich nun aber ein so lebendiger Trie die Geschichtsforschung nur von außen her, nur i den Zeitgeist, und durch die Hinneigung eines ge Wolkes kommen könnte, so lag und liegt die Aurung doch immer zunächst in den Händen der tigen Schulgelehrten, und daher ist dieses Stul

in das ganze Chaos der Schulgebrechen verwis und hat sich noch keineswegs von einer Sache Schulpedanterei zur Sache eines freien und hos Bolksgeistes erhoben.

Bevor die Schule zu einiger Kritik gelaugte, sie vom Standpunkt ber Polyhistorei aus. Sie nelte nur historische Notizen und häufte sie bergauf. Man legte nicht nur für die Geschichte großen Volkes, sondern auch für die der klein-Fürsten und Grafenfamilien Sammlungen in bies folios und Quartbanden an. Man schrieb mons : Commentare über die Genealogie nicht nur der ten, sondern sogar der gemeinen Edelleute und ischen Patrizier. Es war die Geschichtschreibung Bedienten für ihre Herren. Die Werke maren eis lich nur Anhängsel der Dedikation. Man hatte keinen Begriff von einem Publikum, mas histoe Werke genießt und beurtheilt; man konnte keis Begriff davon haben, denn es gab noch kein sols Publikum. Nur die Familien, nur die Amts: folger, nur die Baterstadt interessirte sich fur die schweifige Gelehrsamkeit jener Historiographen in ngeperuden. Nebeu den fchatzbaren Sammlungen er Geschichtswerke, neben einigen brauchbaren hehistorien und ersten Bersuchen zu welthistoris Uebersichten wurde einem allgemeinen Interesse nichts dargeboten, und wenn auch bin und wies ngels Literatur. 11.

der eine bessere Spezialgeschichte erschien, so war es doch physisch unmöglich, eine geschichtliche Bildung des Volks auf die Lekture so zahlloser, dickleibiger, mit den unnützesten Notizen aufgeschwellter Lokalstusdien zu gründen. Es mußten erst Mittelspersonen und namentlich Kritiker auftreten, welche die Kerne von der Spreu sonderten.

Un dieser Bereinzelung der historischen Notizen bei ganzlichem Mangel an großer Uebersicht war freis lich nicht ursprünglich die Schule, sondern die ungluckliche Zerriffenheit Deutschlands in viele kleine Staaten Schuld. Der Schule barf man aber den Vorwurf machen, daß sie den bosen Geist der Uneis nigkeit und Privateifersucht, ber politischen Kleinlich keit und Krahwinkelei im Schooß unseres großen Volks auch bann noch wissentlich aus schnobem Servilismus gepflegt hat, als längst schon der bessere Geist erwacht war. Noch in der jungsten Zeit sind seit dem Worgang der Schweizergeschichte von Io hannes Müller, der banerischen Geschichte von Ischoffe u. s. w. jene Spezialgeschichten erst recht eigentlich Mode geworden, in benen nicht nur etwa einzelne Zweige des deutschen Volksstammes, sondern sogar bloße durch Zufall abgeriffene oder zusammengeflickte Theile eines Zweiges, als urewige selbstständige Nationalitäs ten proflamirt werden. Diese elenden Geschichtschreis ber affektiren, eine Gesammtheit deutscher Nation

cht anzuerkennen, und die Grenzen der Nationalitäs n bestehen ihnen in den wunderlichen Linien, welche is Lehnswesen und der Familienerwerb mitten durch e Nationalitäten und ihnen zum Trotz gezogen hat.

Jene Pedanterei und dieser vaterlandsverrätherische Provinzialgeist herrschten mit eines gewissen Naistat bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. io lange gab es eigentlich keine historische Kritik iter uns, und die Gelehrten glaubten, wenn sie der ten Gewohnheit folgten und vielleicht noch einige den anzösischen Hosschmeichsern abgeborgte Eleganz hinsfügten, das Beste gethan zu haben.

Mun begann aber die kritische Periode. oßen englischen Historiter murden unfre Mufter. ie alten Deutschen hatten England erobert, ihm ie neue Bevolkerung, eine neue Sprache gegeben, b wie von innerer Uhnung getrieben, ihre uralte eiheit auf diese gludliche Insel gerettet, daß die innerung daran lebendig fortlebe, und um sie viels cht dereinst von dort zurudzuholen. In dem freien igland gab es noch mannliche Beifter mit felbst. ndiger Schöpferkraft, während die weibischgeworien Deutschen nur noch nachäffen konnten. Mile fre Bildung hatten wir von Italien und Frankch gebracht und une an diesen Mustern vollende derbt. Was die welsche Scholastik, das welsche cht, die welsche Medicin noch Gesundes an uns

übrig gelassen, das wurde vollends durch die franzdssische Liederlichkeit und Sentimentalität (seit Roufseau) zu Grunde gerichtet. Es war ein Glück für uns, daß der äffische Trieb, der unsre leider so jämsmerlichen Großväter bescelte, sie wenigstens auch einsmal nach England führte, um dort zum erstenmal wieder zu lernen, was Manneswürde sep.

Die Englander machten die Geschichte, verstans den sie also auch zu schreiben. Der burgerliche Gelehrte war bort nicht wie bei uns, ein verachteter Bedienter, an dem man es unerträglich lächerlich und strafwurdig gefunden hatte, wenn er sich in Politik gemischt haben wurde. Der gemeinste Englander nahm Theil an der Regierung durch die Parlaments wahlen, durch die Deffentlichkeit der Kammern und Gerichte und durch die freie Presse. Seine Gelehrten waren selbst Staatsmanner, überschauten klar die Lage ihres eigenen Vaterlandes und lernten daher auch die Zustände anderer alten und neuen Wolfer und Staaten leichter begreifen. Ihr Blick mar frei und groß. Der Blick der deutschen Gelehrten mar benebelt und beengt. Jene waren stolze Manner, diese waren weibische Pedanten und Schulbedienten.

Der Deutsche hatte aber noch elender gewesen senn mussen, als er war, wenn seine bessere Natur nicht dem Licht sich zugekehrt hatte, das durch seine dunkeln Kerkerwände hereinbrach. Jetzt brachten die

Dichter statt der bisher herrschenden Gallomanie sie Anglomanie auf, und da eine große deutsche provinz, Hannover, von England abhängig war, so onnten zunächst die hannöverschen und braunschweisischen Gelehrten in Göttingen und Wolfenbüttel, vie Lessing, Schlözer, Spitzler, Lichtenberg das engsische Wesen, und sogar die englische Staatsverfasung preisen, ohne als Hochverräther belangt zu verden.

Inzwischen ware es den deutschen Gelehrten amals noch unmöglich gewesen, die Geschichte des ignen Naterlandes aus einem so freien Gesichtspunkt u schreiben, wie die englischen die ihrige. Die besten töpfe unter ihnen wandten sich daher von der deutschen Geschichte ab zur all gemeinen Weltgeschichte und zur Geschichte alter und frem der Bolker.

Auch war der Muth dieser neuen Geschichtschreis hreiber nicht durchgängig ein politischer und konnte 8 kaum seyn. Selbst der gewiß unerschrockene Schlds er durfte den großen Tyrannen nicht sagen, was er en kleinen sagte. Bei den meisten Historikern, die en englischen Styl annahmen, beschränkte sich der ireimuth auf die sehr wohlseile Verdammung oder Zerspottung des alten Aberglaubens. Seitdem Volziese Wodeschriftsteller geworden war, hatten die Höse iese Art von Aufklärung adoptirt und die Gelehrten burften sie in ihren Schulen einführen. Dazu ge hörte nun kein Heldenmuth mehr. Mit den Anglo; manen, Voltairianern, Rousseauschen Weltverbesserern, verbanden sich sogar katholischerseits die Illuminaten, um gemeinschaftlich das Mittelalter zu verhöhnen. Wie im Styl, so in den Gedanken legte man die alte heilige römische Reichsundehülslichkeit ab und wurde ein leichtsertiger Spötter, ein Raisonneur, ein junger Springinsseld. Die ehrwürdige Allongeperücke stog ins Feuer und im Jopf und Haarbeutel glaubten sich die Leute schon ungemein erleuchtet und deu teten durch die Maschen desselben den zephyrartigen Flug ihres Geistes an.

Die Herren machten sich die Sache wirklich leicht. Was sie nicht verstanden, leugneten sie weg. Die so berühmte hi stor ische Skepsis, die durch Schlözer, Rühs ze. Mode wurde, lief darauf hinaus, alles, was nicht nach den Begriffen der mos dernen Aufklärung vernünstig und natürlich sep, als dumme Fabel wegzuwersen.

Man leugnete die Echtheit der Mysthen und gab sie für Erfindung der Pfaffen aus. Rühs behauptete, die altnordische Edda sen ein Machswerk späterer angelsächsischer Monche; Voß war überzeugt, die indische Sakontala sen ein Machwerk der alexandrinischen Griechen 2c. Es wurde schick, bei geschichtlichen Werken die ältesten Sagen

ngzulaffen oder von ihnen nur mit Schamhaftigkeit, le von dummen Mährchen zu sprechen. Diese Marrs it war naturlich. Man hatte vorher zu viel ges aubt; jest glaubte man zu wenig. Vorher hatten e Jesuiten auch die albernsten Pfaffenlegenden der atern Zeit, die protestantischen Schwarzriche aber irch die abscheulichsten Teufel- Gespenster- und Hengeschichten die alte ehrwurdige Sagengeschichte vers rben und verächtlich gemacht; es war naturlich, B man nun auch das Schone und bas Wahre, bas h in den Sagen verbirgt, aus allgemeinem Haß zen die mit der Religion verbundenen Lugen auf ige Zeit verdammte. Gin großer Nachtheil ift raus der Wiffenschaft nicht erwachsen, benn die itern Romantifer haben dafur gesorgt, daß alle alten igen wieder hervorgeholt wurden. Indeß hat man h zu beklagen, daß grade in der zweiten Salfte borigen Jahrhunderts, mährend die bistorische epsis und die Verachtung der Mnthen vorherrsche , so viele und große Entdeckungereisen zu andern Ifern gemacht murden, und daß die miffenschaftlis n Reisenden sehr häufig der Mode der Zeit huls ten, indem sie uns die interessanten Sagen frems und wilder Wolker mitzutheilen sich schämten oder nicht darauf achteten.

Noch auffallender war der Haß und die rachtung gegen das Mittelalter. Der alte Groll ber Protestanten gegen bas Pabstthum verwandelte sich jetzt in einen eblen Zorn ber politisch Freisinnigen über den Teubalismus. Die Zeit nabte heran, da aus der Reformation eine Revolution wer den sollte. Je weniger man noch handeln konnte, desto stärker sprach sich der Haß in Schriften aus. Daher schrieb man in Frankreich vor ber Revolution weit heftiger gegen das Mittelalter, als nachher, und in Deutschland schreibt man jetzt noch heftiger dages gen, als in Frankreich. Der Unwille über die Ursache deffen, wovon uns die Folgen mißbehagen, ift naturlich; doch hat er sich über alle Schranken hinaus gesteigert. Man ging so weit, sogar die herrlichen gothischen Bauwerke geschmacklos zu finden, blos weil sie aus dem Mittekalter stammten. Man ließ von den alten Rittern und ihren Thaten ger nichts mehr gelten, blos weil fie Tendalherren gewesen was Ja man verwarf sogar die freien Institus tionen des Mittelalters, blos weit sie jener Zeit ans gehörten. Es, sehlte nicht an Servilen, die aus je ner Schmähung des Mittelalters Bortheile zogen und den modernen Absolutismus, wie er durch Ludwig XIV. und noch mehr durch Friedrich II. eingeführt worden war, als das alleinige Heil anpriesen. So lange noch nicht alle geistlichen Guter säcularisirt, die kleinen Reichsfürsten und Reichsgrafen mediatisirt waren, so lange selbst den größern Fürsten durch die alte

ssung noch ein kleiner Zwang aufgelegt ige durfte jeder ungescheut das Mittelalter in dem jene noch ungestörten Verhältuisse die man gerne zerstören wollte.

itteiferten die freisinnigen und die servilen über alles zu spotten, was jenseits der Reslag.

zwischen der bei weitem größere Theil der Belehrten nach seiner ehrlichen Weise die ie jede andere Wissenschaft, nur um ihrer i trieb, und ihr eine praktische Anwendung egenwart zu geben, gar nicht einmal versar auch der Einfluß jener politischen Abzicht sehr bedeutend. Man trieb überhaupt deschichte der alten Welt und die sremder r wenigstens die gründlichsten und einflußsissoriker zogen es vor, die uns am fernsten deschichten zu erdrtern, und das, was uns z, zu vernachläßigen.

ihten sich an die besseren Streptiker eine hl indisserenter, aber gründlicher Geschichts e zum Sammlersleiß der frühern Zeit die ik der neuern hinzusügten und alle, auch Winkel der Geschichte mit jener univerzu erleuchten strebten, die den Deutschen ch eigen ist. Wir interessirten uns sür lttheile mehr, als die Engländer, obgleich

rer Wolker zu dienen; damals wo Deutschland voll kleiner Versailles war, in denen die franzbsische Unzucht und die französische Sprache allein herrschte während wetteifernd Jesuiten hier und protestantische Schwarzedete bort den Despotismus als von Gott eingesetzt rechtfertigten; bamale mußte es boch einis gen wenigen, unter biesem gräßlichen Druck noch nicht ganz zerquetschten Seelen wohlthun, von einer ebes maligen Freiheit des großen deutschen Wolks zu boren. Derselbe Moser schrieb auch "patriotische Phantasien", worin er gar manchen guten Rath für bas praktische Leben gab und die Köpfe aufzuklären, die Herzen zu erheben suchte. Sie waren nicht an bie Gelehrten, sondern unmittelbar ans Wolk gerichtet und besprachen deffen nachfte Interessen. Doch ber abs geschlossene gelehrte Kastengeist war zu mächtig. Mö fere Beispiel fand keine Nachahmung.

Ein ganz anderer Mann, in der Gesinnung das reine Gegentheil von Moser, bemächtigte sich des Publikums, indem er den Schein größter Freisinnigs keit und eine Sprache annahm, welche die altdeutsche Trenherzigkeit und die mittelalterliche Naivetät affec tirte. Kaum ist das deutsche Publikum jemals ärs ger betrogen worden. Dieser Mann war Johans nes Müller, den ich unter allen deutschen Schriste stellern am tiessten verachte: Unter der Maske des Republikaners diente er jedem Gönner und verrieth

eden. Unter der Maske der Freiheit mar er stets in Speichellecker, unter der Maske des Patriotismus ein Berrather, unter der Maske der Ehrlichkeit und Biederherzigkeit ein vollendeter Schurke. Er schwatte immer von Freiheit, von Eidgenossen, von Altvordern, und kokettirte unausstehlich mit seinem Tell und Binkelried, aber er hofirte zugleich allen und jedem der kleinen Tyrannen in der Schweiz, pries die Demokraten hier, die Aristokraten dort, die Oligarden bier, die Pfaffen dort, mo sie grade herrschten, schweifwedelte vor jedem, auch dem kleinsten Tyrannen, und rannte das alles Freiheit und prahlte mit der Freis heit. Hirzel allein und Zimmermann hatten den Muth, die Schändlichkeit der damaligen Schweizer herren aufzudeden. Hirzel sagte von den Bernern, ie batten dem edeln Henzi den Ropf abgeschlagen, veil es ihr einziger Kopf gewesen sen, und Zimmernann sagte: "ein fremder Gelehrter kam vor einigen ' Jahren nach der Schweiz, um sich in einem Lande niederzulassen, wo man frei denken durfe; er blieb ichn Tage in Zurich und ging nach Portugal." So nußten wahrheiteliebende Männer damals von der Schweiz urtheilen. Aber Johannes Müller machte echts und links Budkinge und sah nichts als freie Ichweizer und bi dere tapfere Eidgenossen hinten und vorn, indem er die verstocktesten Philister von Zurich, ie brutalsten Aristokraten von Bern, und die barba:

rischen Bauern von Appenzell, die den edlen Suter schlachteten, ohne Unterschied alle als die mahren Nachkommen des Tell, als die Stutze der Freiheit und des Rechts anposaunte. Doch blieb er auch die ser so gepriesenen Schweiz nicht treu, nahm nicht Theil an den großen Bewegungen in seinem Bater lande, sondern jog es vor, im Fürstendienst fett ju werden. Er verkaufte sich den Pfaffen und schrieb die Reisen der Papste. Da brach die Revolution aus. Flugs seinem Mainzer Herrn und Wohlthater ungetreu, beschwor er die Mainzer, sich der französischen Republik anzuschließen, kam deshalb ausdrücklich noch einmal nach Mainz zuruck und verkaufte sich selbst den Jakobinern, ließ sich das franzbsische Burgerrecht geben und wurde von dem Jakobinergeneral Dumous riez bei der Unterhandlung mit Preußen gebraucht. Dann murde er wieder der franzbsischen Republik ungetreu und verkaufte sich Preußen, dem Konigthum und der russischen Parthei. Der immer noch mit seis nem freien Schweizerthum kokettirende Heuchler, ber chemalige Jakobineragent und Ehrenburger der französischen Republik schrieb nun Flugschriften im russis schen Interesse gegen Frankreich und forderte in seis ner "Posaune," mit Donnerstimme zu dem ungluckse ligen Kriege auf, der mit dem Frieden von Tilsit em digte. Aber weit entfernt, seinem Herrn im Unglud treu zu bleiben, verließ er benselben und ging zu

apoleon über, der ihn bei seinem Bruder im neuen bnigreich Westphalen anstellte. Derselbe Johannes tüller, der für Preußens Ehre sterben zu wollen ien, der in den erhabensten Phrasen zum Krieg ges n Frankreich aufgefordert hatte, derselbe spottete zt über Preußen in der Unisorm des Hieronimus apoleon, der sein neues Reich auf Preußens Trümsern erbaut hatte.

Auf die historische Literatur hat er sehr nachseilig eingewirkt durch seinen Provinzialismus id durch seinen affektirten Styl, weil beideselsach nachgeäfft wurde.

Johannes Müller isolirte die Schweizer völlig n den Deutschen und wußte ihre Geschichte mit so ssinirter Zweckmäßigkeit in dem, was er ignorirte er hervorhob, zu schreiben, daß es wirklich den Ansein gewann, als seven sie ein von Ewigkeit her bstständiges und ureignes Volk und nicht blos ein veig des großen deutschen Stammes, ein Glied des oßen deutschen Reichs. Nachdem eine heillose Posik uns in Unzlück und das Unglück zur Selbsts rgessenheit geführt, hat man freilich den historischen ib natürlichen Zusammenhang der Deutschen ganz is den Augen verloren. Es ist das Juteresse der nen, und die üble Gewohnheit der Andern, die zus ligen und wechselnden Grenzen kleiner Staaten mit n bleibenden und natürlichen Grenzen der Nationa;

lität zu vertauschen, mit einem Wort, eine Ginheit Deutschlands selbst im idealen Sinne nicht zuzugeben, sondern mit dem Deutschland so zärtlich liebenden Marschall Davoust zu sagen: es gibt keine Deutsche, sondern nur Schweizer, Würtemberger, Baiern 16. Wenn nun aber irgend Jemand berufen ift, Diesen Behauptungen unserer bittersten Feinde, unserer hohns vollsten Verächter zu widersprechen, und wenn nicht an das, was in Deutschkand senn sollte, boch dae, was darin gewefen ift, zu erinnern, so hat der Ges schichtforscher diesen Beruf. Johannes Muller aber mißbrauchte das ihm gewordene Talent, um gerade jenen kleinlichen, falschen, unpatriotischen und unnaturlichen Provinzialismus auf Kosten der Nationa lität zu vertheidigen, anzupreisen und in die Mode zu bringen. Die alten ehrlichen Spezialgeschichten batten sich damit begnügt, ein bestimmtes Fürstenhaus ober eine bestimmte Stadt aus dem Ganzen des Reichsverbandes herauszuheben und besonders zu beschreiben, ohne darum den Zusammenbang deutscher Nation wegzuleugnen. Seit Johannes Müllers Vorgang aber wollte man Deutschland nicht nur unter verschiedne Fürsten, sondern auch unter verschiedne, eins ander durchaus fremde Nationen getheilt wiffen. Gine solche affektirte Entfremdung ber Stammgenossen und Nachbarn riß überall in Deutschland ein; und man suchte etwas drin, die Leute im nachsten Dorf, wenn gerade eine von den acht und dreißig deutschen Grenzen dazwischen lag, wie Neuseeländer zu betrachten. Um lächerlichsten ist die Usurpation der Vorzeit zewisser Landschaften, wenn sie durch eine neue Arstondirung diesem oder jenem Staate zusallen. So zehorte früher die ganze Vorzeit Anspachs und Baisteuths zur Geschichte des preußischen, eines ganz besondern, ureignen Volks. Nun gehort dieselbe Vorzeit auf einmal zur Geschichte des bairischen, eines benfalls ganz besondren und ureignen Volks. Neusich schried Einer altpreußische Sagen und da stanzen neben den altslavischen Sagen von der Osisee ind Weichsel die rheinischen. Man stempelt nicht ur die Gegenwart, man will auch noch die Vorzeit imstempeln.

Dem nichtswürdigen Johannes Müller verdans en wir ferner die Einführung des affektirtesten Styls n die Geschichtschreibung. Natürlich, diese ehrlose Jeele, die kein Gesühl für Wahrheit hatte, konnte ur schönrednerisch heucheln. Ein schwülstiger Styl ist llemal das Zeichen einer unredlichen Gesinnung, enn die Wahrheit drückt sich einfach aus; den Schurs en erkennt man aber allemal an der gesuchten Ges nüthlichkeit, an der nassen Kothwärme des Styls.

Der Johannes Müller'sche Styl, über den, der infältigen Meinung vieler unsrer Schulpedanten zusolge, gar nichts geht und der unbedenklich sür klas Menzels Literatur. 11.

Johannes Müller bildete den Uebergang aus der Revolution in die Restauration. Durch diese letztere kam wieder eine neue Gattung von Geschichtsorsschern auf.

Die schüchternen Versuche, das Mittelalter wie der zu Ehren zu bringen, wurden bald zu einer Schwarmerei dafür, sobald die französische Revolus tion den Fürsten Europas so bittres Wehe bereitete, daß sie sich nach den frühern gehorfameren Zeiten zurucksehnten und es bercuten, bem frivolen Beift ber neuern Zeit selbst Verschub geleistet zu haben. Wozn hatte die Zertrummerung der alten Kirche, bei der die Fürsten so thatig gewesen waren, geführt? Der alte religibse Grund in der Gesinnung der Bolfer war untergraben worden. Ihre Treue mankte mit dem Glauben. Wozu hatte die vom Hof fo sehr begunstigte moderne Philosophie und Poesse in Frank reich geführt? zur Revolution. D ware man boch den Jesniten, der alten Kirche, der alten Aristofratie, dem Unterschied der Stande, kurz dem Mittelalter treu geblieben! So bachten jetzt diese Regierungen und billigten und unterstützten alle die Versuche, welche eins zelne Gelehrte, Künstler, Dichter, zum Theil aus ganz andern Grunden machten, um die Erinnerung des Mittelalters recht lebhaft aufzufrischen.

Die Philosophie unter Schellings, die Dichter unter Tiecks Banner verschafften der Romantik einen

so glanzenden Sieg in der Literatur, daß auch die Geschichtschreibung sich romantisch farbte. Da wurde die von Schlözer verachtete Sagengeschichte wies der aufgenommen und wenn die hiftorischen Steptis fer von dem Grundsatz ausgegangen maren, die Menschheit habe sich erst allmählich aus thierischer Robbeit durch gluckliche Erfindungen zur Rultur hers ausgebildet; so stellte nun Friedrich Schlegel den reinen Gegensatz auf, die Menschheit sen ursprungltch höchst vollkommen gewesen, habe aber erst allmählig durch Sunde und Entartung die ihr von Gott mitgetheilten hohern Rrafte verloren. Wollten jene Skeptiker den alten verworrenen und dunkeln Mahrchenplunder beseitigt wissen, um sich dem heitern Licht der aufgeklärten Zeiten zuzuwenden; so riethen diese Romantiker nunmehr, gerade umgekehrt, die alltägliche Profa der modernen, verdorbnen Zeiten zu verlaffen, und in jenen alten heiligen Sagen dem Urquell aller Erkenntniß, aller Poesie und alles Lebens nachzuspus ren. Daher die tieffinnigen Forschungen von Gorres, -Creuzer, Ritter, Ranne, Rhode, Windischmann 2c.

In die politische Geschichte der mittlern und neuern Zeiten fand indeß die Romantik nicht viel Eingeng. Hier herrschten die Skeptiker, die Ratio, nalisten, die Aufgeklärten, die Illuminaten und die ganz unpartheiischen Historiker immer vor. Nur in Kirchengeschichten, wie die von Stollberg und Kater kamp; nur in philosophischen und politischen Spistemen, wie von Fr. Schlegel, Haller zc. und haupt sächlich in der Poesse, wie bei Tieck, Arnim, Four que zc. wurde das Mittelalter laut gepriesen, aber nicht in den Werken, welche der politischen Seschichte gewidmet waren. Hier anerkannte man in der Regel nur die Größe jener Zeit, ohne sie unbedingt der unsrigen vorziehen oder gar herstellen zu wollen.

Ich muß diesen Umstand besonders hervorheben. Alle Fakultäten huldigten mehr oder weniger dem ros mantischen Restaurationsprincip, aber die Geschichte schreibung grade am wenigsten. Und dies war nas turlich. Grade die nahere historische Prufung des Mittelalters muß den Enthusiasmus fur daffelbe, der durch die alte Kunst und Poesse und besonders durch ben außern Glanz der alten Rirche geweckt wird, ers mäßigen. Sodann aber fand dem unbedingten Uns preisen des Mittelalters auch in dem Augenblicke, mo Deutschlands Einheit nicht mehr nothig schien, eine nicht unwichtige politische Rucksicht im Wege. Gegen Frankreich mußte man sich vereinigen; in diefer bochsten Noth, in den Jahren 1809 — 13 horte man gern von einem einigen Deutschland, von der alten Herrlichkeit und Macht des deutschen Reiches unter Einem Kaiser reden. Aber diese Periode dauerte nicht lange. Als Napoleon gestürzt war, traten bie

alten Unterschiede wieder grell hervor. Da durfte man an bem Mittelalter nur das preisen, was fich auf den strengen Unterschied ber Stande, auf die Borzüge des Adels, auf die Sklaverei der Bauern bezog, aber nicht das, mas sich auf die Einheit des Reichs, auf die Unterordnung der Fürsten unter den Raiser bezog: Daher kam es, daß die dem Zeitgeist huldis genden Historiker seit der Restauration dem Mittelalter nur eingeschränkt, nur unter gewiffen Bedingungen ihre Bewunderung zollten. Weit entfernt, es im Ganzen zu loben und den beiden großen Instituten deffelben, der Kirche und dem Reiche Gerechtigkeit widerfahren zu laffen, hoben sie nur die romantischen Geschichten der einzelnen Fürstengeschlechter heraus, und umkleideten fie mit dem Zauber des Wunderbaren und Rührenden, indem sie bas Aufblühen berselben aus der ziemlich späten Zerstdrung des Reichs als ein mythisches und als den eigentlichen Anfang der Beschichte bezeichneten. Wie man unter Ludwig XIV. die ganze antike Mythologie und Kunst geplundert jatte, um die großen Alongeperucken der sieben Churürsten von allen Gottern und Gottinnen befränzen n lassen; so wurde jetzt die Romantik, die deutsche Sage, die altdeutsche Kunst und Poesie als eine eiche und bisher unbillig vergessene Rustkammer der Schmeichelei ausgebeutet.

In der neuesten Geschichtschreibung der Deutz

schen tritt eine gewisse vornehme Ralte, eine affectirte Unpartheilichkeit, ein gleichsam erhabenes, aber boch im Grunde nur angstliches Daruberwegseben darakteristisch hervor. Auch das ist eine Folge ber Zeite umstände. Man muß dice bem herrn von Ranmer und vielen andern dieser Gattung verzeihen. Im Staatsdienst, in voruehmen Verbindungen, nicht nur unter der Censur, sondern selber Censor, unter Ums ständen, wo es rathlich scheint, dffentlich zu befehlen, daß die Geschichtsschreiber von den Worfahren ber Dynastie nur lobend sprechen — wie kann man da anders schreiben, als Herr von Raumer schreibt? Es betrübt aber nicht wenig, zuzusehen, wie fich ber menschliche Geift winden und frummen muß, um unter solchen Umständen noch umbefangen und frei zu er scheinen.

Dies dürfte, kurzgefaßt, der Kreislauf der historiographischen Tendenzen seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts gewesen seyn. Wir betrachten nun noch die historischen Arbeiten nach ihren Gegenständen.

Die allgemeine Weltgeschichte war schon längst eine Aufgabe der Historiker gewesen und schon die ältesten Chronisten hatten sie zu lösen versucht; ja auch später noch liebten es die Seschichtsschreiber des ersten besten Klosters oder der ersten besten Reichsstadt, wenn sie auch die Reihe der historisch wichtigen Personen nur mit einem kleinen Abt oder Burs

germeister schlossen, gleichwohl mit Abam anzusangen und die ganze biblische und römische Geschichte durchzurepetiren. Man theilte die Weltgeschichte überhaupt nach den s. g. vier Monarchien ein, und nahm an, daß man jest unter der letzten lebe. Die Kaiserkrone war das sichtbare Symbol der Weltherrschaft, mitbin auch der Weltgeschichte.

Mit der Reformation und dem Humanismus kam die schulmäßige Behandlung der Weltgeschichte auf. Man trachtete nach Handbuchern für den Unterricht, nach einer systematischen Uebersicht fur die Schüler, und zugleich nach größter Bollständigkeit für die Lehrer. So entstand das Chronicon Carionis, das als erster Versuch einer übersichtlichen Weltgeschichte ungemeinen Ruhm errang. Doch die Polyhistorei überwog. Man verlor sich im Detail und nach dem dreißigjährigen Kriege herrschte wieder eine fleinliche Barbarci auf Schulen und Universitäten, die jeder großartigen Auffassung der Dinge wider= strebte. Nur der Sammlerfleiß erwarb sich in jener Zeit ausgezeichnete Verdienste. Neben den großen Sammlungen von Urkunden und historischen Denkmalen, die man in schönen Folivausgaben zusammendrucken ließ, machten fich besonders zwei umfangreiche welthis storische Werke bemerklich, das große sog. Basler Lexikon von Iselin, das alle historische Personen und Lokalitäten nach dem Alphabet, und Zieg.

Iers Schauplat der Zeit, der alle historische Begebenheiten nach dem Datum zusammenstellte.

Der spanische Erbfolgekrieg ruttelte die Deuts schen wieder auf und brachte sie namentlich mit den Englandern und Franzosen in Berührung. Ein so großer europäischer Krieg gewöhnte die Gelehrten an Uebersichten, und das Beispiel der berühmten Geschichtschreiber und Politiker, die in Frankreich und England auftauchten, konnte nicht ganz ohne Einfluß auf Deutschland bleiben. Da fing man an, das Gewicht auf die Pragmatik, auf den Causalzufammenhang ber Weltbegebenheiten zu legen. Schmauß ein guter politischer Kopf, gab das erste Beispiel, und Ichrte die Deutschen, ihre Gelehrsamkeit und Systems sucht mit freien und praktischen Unsichten zu verbin-Gatterer murbe in diesem Sinne der eigent liche Reformator des historischen Schulunterrichts. Auch Schrökh, der Kirchenhistoriker, schrieb eine vielgelesene Weltgeschichte im neologischen Sinn. Die Anforderungen der Aufklärung wurden immer dringender und verdrängten die alte Unwissenheit, das alte unkritische Unhäufen von Notizen. Aber die großten Talente hielten sich, um nicht in ihrer Arbeit bleiben, an kleinere Stoffe. Schlözer, stecken zu Spittler, Justus Moser zc. umfaßten nicht das Ganze der Weltgeschichte.

Herder erkannte die Schwierigkeit ber Aufgabe.

(

į

į

Tí

er sah ein, daß es mit der alten historischen Pragnatik nicht gethan sen, daß überhaupt die politische Beschichte nicht die ganze Geschichte sen, daß dazu nich die Geschichte der Religion, Sitte, Kultur 2c. sehdre. Aber er glaubte nicht, ein Werk in diesem veiten Sinne schreiben zu können. Er lieferte nur ie ersten "Ideen" dazu.

Scitdem griff man das schwierige Geschäft auf ie mannigfachste Weise und zum Theil zu sehr vers hiedenen Zwecken an.

Remer versuchte zuerft bas Detail ber Rulture eschichte mit der politischen Geschichte zu verbinden. ar aber seines Stoffs nicht mächtig und häufte nur tamen auf. Weit nutglicher war Bed, ber in vier den Banden die Weltgeschichte (bis ins 15te Jahrindert) einfach chronologisch und ethnographisch ordte und dem kleinen wohlrubricirten Text in ungeuren Noten die Berzeichnisse aller, das Detail be-Nigenden historischen Quellen unterstellte, so weit in kolossaler Fleiß ihrer habhaft geworden war. ich horn schrieb im Gegentheil nach dem Beispiel r alten Classifer und Englander im Zusammens inge, und sah mehr auf einen reichen und wohllaunden Text, als auf gelehrte Noten. Doch bewieß n etwas trockenes Werk, daß Schulmanner mal Theologen wohl nicht zu Welthistorikern gebon find. Dazu gehören Staatsmanner und Philosos

phen, welche noch nicht einmal zu besitzen, wir und beschriben mussen.

Heffen es dem Schulmann vergönnt ist, Historiker zu fenn. Er begnügte sich mit kritischer Erforschung der unbekannten Geschichte in seinen "Ideen über Politik, Verkehr und Handel der vornehmsten Völker des Alterthums," und mit klaren Uebersichten der Aupt begeben heit en in seinen Handbüchern der Aupt begeben heit en in seinen Handbüchern der alten und neuen (nicht auch der mittlern) Geschichte. Das tiesere historische Urtheil und den schönern Styl überläßt er Andern, die nicht Cathedermänner sind, die ihr Schicksal und Talent zu wahren Geschichtschreibern stempelt. Diese Erkenntsniß der Schranken, die weit ein Schulmann Hissoriker seyn kann und bis wie weit nicht, ist mir immer an Heeren sehr achtungswürdig erschienen.

Schlosser wollte offenbar über diese Schransten hinaus, indem er den riesenhaften Entschluß faßte, mit dem Sammlersleiß Becks die großartigen Unssichten der antiken und englischen Historiker zu verbinden und zugleich den kritischen Scharssinn aller bisherigen Historiker insgesammt zu übertreffen. Sein großes weltgeschichtliches Werk zeugt von der seltensten Geisteskraft, aber es ist nichts desto weniger eine Monstrosität; zugleich philosophische Weltgeschichte und zugleich detaillirteske Specialgeschichte, zugleich

freie Erzählung und zugleich polemische Untersuchung. will dies Werk offenbar zu viel auf einmal seyn, und seine eigenen Vorzüge find es, die sich einander im Wege stehen und das Ganze schwerfällig machen. Benn er sich zertheilen konnte, hatte er zwei bis drei Gelehrte abgeben konnen, die vielleicht einzeln mehr, Ruhm erworben hatten, als er, in dem sie alle sind. Gewiß ist seine angstliche Kritik, sein schneidend schara ses Abmessen ber historischen Wahrheit ein bei seinen Schülern fortwirkender Segen und nicht hoch genug zu achten; so wie es uns auch mit Bewunderung erfullt, baß er, obgleich ein Schulmann, doch ber eine zige Deutsche ist, der eine Geschichte der französischen Revolution geschrieben hat, die sich fehr gut neben und nach denen lesen läßt, die von französischen Staatsmannern gefchrieben find. Gine folche Ausnahme hebt die Regel keineswegs auf, macht aber dem, der sie macht, Ehre.

Johannes Müllers allgemeine Geschichte wäre kaum der Rede werth, wenn sie nicht durch seis nen Namen berühmt worden wäre. Sie besteht aus einer Aneinanderreihung geistreich senn sollender Tasbleaux ohne innern Zusammenhang und ohne Consequenz der Ansicht.

Luden, dem sie vorgeschwebt hat, suchte ein ets was erweiterteres und zusammenhängenderes Gemälde der Weltzeschichte zu entwerfen und bildete sich nicht mit Unrecht etwas auf seine Pragmatik ein. Für die Entwickelung politischer Intriguen hat er eisnen eigenen Sinn, aber nicht so für die Auffassung dessen, was man das Romantische in der Seschichte nennen könnte, und was ihre wahre Seele ist. Auch ist ihm die Ursache immer um die Hälfte mehr werth als die Wirkung, und es macht ihm ein unverhält, nismäßiges Vergnügen, sich in Vermuthungen zu erschöhpfen, selbst wenn sie ungegründet sind. Dabei ist sein Styl durch Johannes Wüller verdorben, gesspreizt, pathetisch, und selbst bei den trockensten Untersuchungen declamatorisch.

Einer Menge kleinerer Handbücher der Weltgesschichte, für die Schüler auf Universitäten und Gymsnassen geschrieben, will ich hier nicht gedenken, denn wo würde ich da enden? Ich erwähne nur Bres dows Tabellen und Kruses historischen Atlas, deren Brauchbarkeit sich bewährt hat.

Auch außerhalb ber Schule hat man die Welts geschichte zu lehren und populär zu machen gesucht. Beders Weltgeschichte für die Jugend wurde sehr berühmt und verbreitet und gehörte wie Robinson Erusoe, Rochows Kinderfreund und Schlerts Fabeln zu den beliebtesten Lesedüchern, obgleich es viel uns passendes Geschwätz enthält. Bredows Kandbuch, für Bürger und Bauersmann berechnet, dachte sich sein Publikum gar zu spießbürgerlich und bäurisch und

fand eben deshalb keinen Anklang im Bolk. Wenn der Handwerker und Landmann sich einmal um die Weltgeschichte bekümmert, will er auch von großen Dingen, von Kirche und Staat, von Krieg und Helz den hören und nicht vorzugsweise, wann das Glas ersunden, die Kartoffeln und der Tabak eingeführt worden sind 2c.

Merkwürdig ist, daß im protestantischen Deutschsland keine Weltgeschichte mit entschiedener liberaler Tendenz geschrieben wurde. Die Aufklärung verbreistete sich hier so schnell und allgemein und unter der Aegide Friedrichs des Großen in so monarchischer Richtung, daß sie gar nicht einmal im Charakter eisner Opposition auftreten konnte, sondern weit mehr in die Fehler einer herrschenden Partei siel. Im kastholischen Deutschland war es umgekehrt, daher tritt hier die Opposition in Weltgeschichtschreibern hervor, zuerst in Westenrieder, dann in Rottek.

Westenrieder war der Geschichtschreiber der Aufklärung in Baiern, wie Salat deren Philosoph. Er suchte durch Eleganz, durch angenehmen Styl und durch Rupserstiche ein großes Publikum zu gewins nen; aber die Concurrenz der protestantischen Gelehrsten stellte ihn immer etwas in den Schatten.

Rottek erwarb sich ein weit größeres Unsehen, und trat mit den protestantischen Concurrenten kuhn in die Schranken, da er in dem Zeitpunkt, in wel-

chem die letztern servil zu werden anfingen, seinerseite desto liberaler wurde. Immer blieb etwas an den katholischen Schriftstellern übrig — und wenn sie auch noch so aufgeklart waren — was von Seiten der protestantischen als Unbehülflichkeit vornehm be lächelt wurde. Es hatte sich bereits ein gelehrter Abelstolz unter den Protestanten gebildet, welcher den Ratholiken die Ebenbürtigkeit nicht zugestehen wollte. Diese Hoffartigen konnten nun nicht tiefer beschämt werden als dadurch, daß sie, je weiter der Zeitgeist votanschritt, hinter bem Freisinn der einst von ihnen verachteten Katholiken zurückblieben. Stolz auf ben Freisinn ihrer Vorgänger, der Humanisten und Ro formatoren, glaubten sie ewig in behaglicher Ruhe davon zehren zu durfen. Die Katholiken hatten keine solche Vorbilder, aber sie wagten selbst freisinnig zu Hierin ist Rotteks großer Ruhm begrundet. Als Forscher steht er hinter den stupenden Gelehrsams keiten von Gottingen, Heidelberg, Berlin zurud; aber als Geschichtsschreiber für das Volk hat er alle über flügelt. Seine Weltgeschichte ift in unzähligen Eremplaren überall verbreitet. Warum? weil er freisinnig ist, weil er es ungleich mehr ist, als alle Weltge schichtschreiber der Protestanten. Nicht- die Gelehr. samkeit hat hier entschieden, sondern der Zeitgeist. Auch nicht der Geschmack hat hier entschieden, son dern der Zeitgeist. Man kann an Rotteks berühmtem

7

Berk mancherlei, vom Standpunkt der Forschung und es Geschmack, mit Recht aussetzen, aber er ist urchdrungen von einem tiesen Rechtsgefühl, von eiser lebendigen Liebe zur Freiheit, von einer heiligen chtung alles Edlen im Menschen und seiner Geshichte. So will aber das Volk den Geschichtschreist. Der gelehrten Citaten, von denen es nichts versteht, nd der Johannes Müllerschen Schönrednerei, deren igengeist es endlich erkennt, ist es nunmehr satt.

Schon bei der Theologie habe ich jener merkurdigen Verwechselnng der Pole gedacht, vermöge elcher die Protestanten servil und jesuitisch, die atholiken liberal und reformatorisch geworden sind. ies zeigt sich auch in der Geschichtschreibung. Rots k als geborner Katholik und Friedrich Schles el als geborner Protestant haben die Rollen ge= uscht. Der letztere hat in seinen philosophisch = hi= orischen Werken alles, was seit dem Mittelalter broßes geschehen ist, die Reformation und Revoluon, als Werke des Satans verdammt und hofft von ner unmittelbaren gottlichen Ginwirkung die Wicerherstellung der romisch = papstlichen Universalmos archie und des alleinseligmachenden Feudalismus zit Leibeigenschaft ze. Diese Ansichten sind eben so npopular geblieben, als die von Rottek popular gewrden sind. Selbst Görres, der zweimal liberal

war, zur Zeit der franzbsischen Republik vor Rapoleon, und zur Zeit ber Unzufriedenheit nach Napos lepns Sturz, selbst Gorres, ber weniger mit Dinte als mit Flammen schrieb, verlor alle seine Popularis tat, da er für Dierarchie und Feudalismus eiferte. Man fragte nicht nach bem philosophischen Princip, sondern nur nach ber praktischen Folge nad kein Ruf war so felsenfest gegründet, daß er nicht vom Ostracismus der dffentlichen Meinung zu Scherben zerbrochen worden ware. Freilich war es nachtheilig für diese Ultramontanen, daß sie vorzugsweise die ohnmachtige alte Kirche priesen. Diese konnte sie nicht schützen, ihnen nicht danken. Dies konnte nur der Staat, daher sehen wir auch, daß bei ihren Schülern und Nachfolgern der kirchliche Jesuitismus in den politischen umschlägt.

Noch unfruchtbarer sind die welthistorischen Spisteme, die als integrirende Theile dieser oder jener beistimmten Philosophie die Geschichte wie einen weichen Teig beliebig nach der Form des Systems verkneten. Alle großen Wölker und Helden, Schicksale und Zusstände der Geschichte dienen hier nur dazu, die Parasgraphen eines hölzernen Kathedermannes zu erläutern. Wenn sich ein Philosoph von ich weiß nicht wem bezahlen läßt, um aus der Weltgeschichte zu beweisen, daß der Papst der wirkliche Statthalter Christi, daß in allen Satzungen der Papste der heilige Geist ents

Iten sen, daß das Institut der Monche ein heilfaes, daß die Fendalariflokratie eine gottliche Einrichs ng sen ze., so weiß man doch, wozu das alles? so ht man doch, wem es Bortheil bringt? so hat die ache boch eine, wenn auch nicht folgenreiche, prakche Bedeutung. Aber wenn ein Professor der Alls Menheit, deffen kleines Gehirn von Hochmuth bers t, ohne kirchliche ober politische Beziehung, aft und wieder nichts, blos zur Befriedigung seiner juen Gitelkeit, das Gi feines Unfinns in eine Phi= ophie der Weltgeschichte legt, um es darin riesenoß auszubruten, so ift dies etwas fur das Leben nz Unnutges. Ich kann es hier nur der Kuriosität gen auführen. Aus Schellings und Hegels Schule id mehrere solche tolle Systeme hervorgegangen, in nen der Weltgeschichte ganz treuherzig gratulirt ird, daß sie in die Paragraphen der Herren Pros Foren paffe; denn wenn sie zufällig nicht paffen urde, so lage die Schuld offenbar an ihr und cht an den Professoren, und wenn eins dem andern eichen mußte, so hatte offenbar die Weltgeschichte meichen, und nicht der Professor.

Mit solchem Unsinn erfüllt man die Köpfe der kudirenden überall, wo sich der Hegelianismus niesergelassen hat. Die Abstraktion legt sich wie eine ankle Wolke von Heuschrecken auf die geschichtliche nd Naturersahrung und schließt alle gesunde Erkennts

niff aus und es bleiben nichts übrig, als tobte Grillen.

Doch auch dieses Extrem mußte seinen Gegensat finden und fand ihn in Berlin selbst unter Hegels Augen. Der treffliche Ritter begrundete eine ganz neue durchaus erfahrungsmäßige Behandlung ber Weltgeschichte, indem er die Geschichte auf ihren Schauplatz und auf ihre naturlichen Bedingungen zurudbezog und sie aufs engste mit der physischen Geo. graphie verband. Zu der kirchlichen und politischen Geschichte trat nun noch die Sittengeschichte, die Runstgeschichte, die Runde des gesammten Bolkslebens in allen seinen moralischen und physischen Erscheinungen, in seinen Schicksalen, Denkmalen und Bustanden, zusammenhängend mit der eigenthumlichen Beschaffenheit der Länder. Auf diese Weise erhielt die Weltgeschichte durch Ritter eine noch viel höhere Aufgabe, als burch Beck, und Ritter war zu einem noch viel umständlicheren Sammeln aufgefordert; aber er konnte auch bes unermeglichen Stoffs um fo weniger ganz Herr werden, er konnte nur ein Werk anlegen, das viele andre nach ihm werden fortsetzen muffen, wenn es auch nur eine relative Bollständigs keit haben soll. Sein Fleiß ist bewundernswürdig. In seinen Anordnungen vermissen wir dagegen bas Gleichmaß, denn physische Geographie, politische und merkantilische Statistik, Sittengeschichte und politische

Geschichte sind nicht auf gleiche Weise betheiligt. Das Ganze hat nicht genug regelmäßige Struktur, ist zu sehr ein Conglomerat von Notizen. Doch war es wohl unmöglich, jetzt schon etwas Vollständigeres und Zusammenhängenderes zu liefern. Es ist bei weitem noch nicht genug vorgearbeitet.

Erst mussen die einzelnen Farben praparirt wersen, ehe der ganze Regenbogen hervortreten kann. Die Geschichte der Religionen, der Kunste, der Wissensschaften, der Sprachen, die Kunde der Racenuntersschiede, der physischen und sittlichen Völkereigenthumslichkeiten muß noch weit mehr durchgearbeitet seyn, um die politische Geschichte und Geographie, die diesher vorgeherrscht haben, zu ergänzen. Eine Vergleischung aller Sprachen hat Vater eingeleitet, und Wilhelm von Humboldt und Klaproth has den sich besonders um Erforschung der diesser wenig beachteten nordischen und tartarischen Sprachen grosses Verdienst erworben.

Merkwürdig ist, daß die Sittengeschichte noch durchaus keine gründliche Behandlung erfahren hat. Es gibt einige Sammelwerke, welche die religiösen Kriegs, Hochzeits und Begräbnißgebräuche oberf stächlich beschrieben und gemeiniglich durch schlechte Kupfer erläutert werden; aber es sind geistlose Austzüge aus Reisebeschreibungen. Es gibt eine Menge Anthropologien, worin versucht ist, die verschiedenen

Eigenheiten und Abnormitäten des menschlichen Chas rakters und Körpers unter ein System zu bringen, die aber der geschichtlichen Vollständigkeit entbehren. Eine zugleich philosophisch und geschichtlich gründs liche Sittengeschichte fehlt noch und wäre wohl eine würdige Aufgabe für einen großen Geist.

Betrachten wir nun die einzelnen Epochen der Weltgeschichte.

Die alteste Geschichte des Drientes ist seit eb niger Zeit ein Lieblingsgegenstand unserer vornehmes ren Gelehrten. 3mar hat ce seit der Reformation immer schon unter den Theologen große Orientalisten gegeben, die vom Bibelftudinm ausgehend überhaupt die orientalischen Sprachen und Alterthumer erläus terten, wie zulett Reiske, Michaelis, Gich: born, Gesenius zc.; doch mußten erst die Diche ter kommen, um den Geschmack fur den alten Drient, auch jenseits der Theologie auszubreiten. Man ging von den Juden zu den Arabern, Turken und Persern, den Indiern - und Chinesen über. Herdet dann zu gab den Dichtern den ersten Unstoß. Er faßte die poetische Seite des Judenthums auf und leitete so zu der Poesie des Muhamedanismus hinüber. Das mit begannen aber auch die gründlichen Untersuchuns gen der muhamedanischen Geschichte.

Hartmann blieb noch bei der Poesie stehen. Ihm verdanken wir die trefflichen Uebersetzungen der doallakat und von Medschnun und Leila. Joseph von Hammer ging ebenfalls von der Poesse zu, erdsfinete die Fundgruben des Orients, übersetzte göttliche Schirin der Perser, den Hasis, Baki, vontenabbi, die Rose und Nachtigall der Türken ze., ritt aber zur Seschichte fort und gab in seiner unzehlichen Bearbeitung der osmanischen Seschichte s das erste große treue Bild des türkischen Reichs dem Augenblick, da es seinem Untergang entgesteilt. Habicht gab uns die Tausend und eine icht in reiner Gestalt. Tholuk machte uns mit muhamedanischen Mystik bekannt.

Von da ging der forschende Geist weiter und offse sich in Hinterassen eine neut Welt. He erens een über den Handel und die Politik der altoriensischen Wolker, Görres assatische Mothengeschichte derenzers Symbolik suchten, jener mehr in posischer, diese beiden mehr in religiöser Beziehung die este gebildete Welt aus dem bisherigen Dunkel zu hen. Daß man die religiöse Seite hervorhob, war türlich. Jene ältesten Staaten waren eben Priesstaaten und ihre Geschichte ist ganz in Mothen graben. Die Schellingsche Philosophie, welche als, was gewesen ist, heiligte und in einem neuen ht erscheinen ließ (da man sonst immer um des wen willen das Alte verachtet hatte), und die Lehre iedrich Schlegels, daß die Menschheit von der Volls

kommenheit zum Verderben hinabsteige, brachte indas Studium der altesten Vorzeit einen Schwung. Man begeisterte sich dafür und die Poesie und Weisheit, die man insbesondere bei den Indiern fand, nahrte den Eifer. Der Zusammenhang, den zuerft Gorce im gesammten Seidenthum der alten Welt entdedte, und den nachher Crenzer mit unermudlichem Fleiß weiter entwickelte, mußte überraschen. Allein ber dunkle und verworrene Stoff ließ verschiedenartige Behandlung zu und gab den Divinationen allzy viel Raum. Daher bemächtigte sich dieses Studiums bald die gelehrte Grübelei und der Fanatismus philosophis scher Consequenz. Die Arbeiten von Ranne, Mhode, Windischmann und einigen andern, zeugen von größter Licbe und Begeisterung für den Gegenstand, von ungeheuerm Sammlerfleiß, von merkwurdigem Scharffinn, aber durch ihre wechsclfeitigen Bis derspruche beweisen sie leider nur, daß entweder nur einer, oder daß keiner Recht hat, und daß in jedem Fall ein kostbares Studium verschwendet ist, um leere Einbildungen zu gebaren. Gleichwohl muffen alle Jrrthumer hier durchgemacht werden, damit man der Wahrheit naher komme. Die alteste Geschichte des Menschengeschlechts bleibt immethin ein bochst wichtiger und interessanter Gegenstand der Untersus dung und mas von Deutschen dafür geleistet worden, übertrifft weitaus die Arbeiten anderer Bolker.

Schelling erwartete man längst eine umfassendere Arbeit über diefen Gegenstand, aber er hat damit zustückgehalten.

Im Einzelnen war man für Perfien am wenigden thatig. Rleuker übertrug eigentlich nur den Inquetil du Perron ins Deutsche, Rhode gab über Baktra nur historische Hypothefen. Ueber die mongoschen Bolker und China haben Schmidt und lath zwei sehr schrreiche Geschichtswerke geschries en. Die meifte Liebe haben wir aber Oftindien zus ewendet. Den beiden Brudern Schlegel geührt der Ruhm, das Studium des Sauffrit zuerst 1 Deutschland eingeführt und den Geschmack für inische Philosophie und Poesse weiter verbreitet zu has m. Neben ihnen hat Bopp durch sprachliche Forhungen und Ausgaben, Peter von Bohlen durch eschichtliche Untersuchungen bas meiste gethan. Frus er schon war durch Georg Forster die Sakuntala nd von Andern Anderes, doch meist in Prosa aus em Englischen übersetzt worden, und die Liebe zu en Indiern ift insofern nichts Neues bei uns, sons ern sie hat nur zugenommen.

Die Anhänger der altorientalischen Weisheit und dichtkunst haben sich mit den Romantikern gegen ie Classiker verbündet. Es liegt wirklich etwas Ucsereinstimmendes in der Hierarchie der Inder, Aespeter, Magier und Chinesen und derjenigen des ros

mantischen Mittclalters, und je einseitiger der Classischemus vorherrschte, um so natürlicher war die wechs selseitige Annäherung der schwächeren Partheien, des Orientalismus und der Romantik zur gemeinsamen Vertheidigung gegen jenen. Dieser Krieg hat wohls thätig gewirkt. Er hat die Classischen aus ihrer Einsseitigkeit und aus ihren Vorurtheilen aufgerüttelt.

Das flassische Alterthum, Griechens land und Rom, galt seit der Reformation für bas "Ibeal ber Bildung, und man vergötterte ce in dem Grabe, in welchem man das altfatholische Mittelals ter verdammte. Die ersten Humanisten und sogar noch die Hollander nach ihrer glorreichen Revolution, hat ten beständig das Leben und den Geist der Alten vor Augen, und die Sprache war ihnen nur ein Mittel zur Kenntniß der darin ausgedrückten Sache. her aber bemächtigte sich der Welt (außerhalb Paris) eine so allgemeine Scistlosigkeit und Pedanterei, daß auch jene klassischen Studien in Sylbenstecherei ausarteten. Erst Henne in Göttingen fing wieder an, in der Schaale der Sprache den Kern der Sache zu sus chen. Seitbem schieden sich die reinen Sprachforscher von den Sachforschern, obgleich noch in vielen Fällen Gelehrsamkeit in Rucksicht auf die Form und ben Inhalt gleich ausgezeichnet war.

Als gelehrter Sprachforscher, Ueberscher und Listerarhistoriker steht Friedrich August Wolf oben

an, ein Maun, der Geschmack und Geist mit der Buchstadengelehrsamkeit in hohem Grade vereinigte. Unter den Grammatikern fanden für die griechische Sprache Buttmann und Thiersch, für die laseinische Bröder und Grotesend, unter den Resikographen die Griechen Schneider und Passow, ie Lateiner Scheller und Bauer die größte Versreitung.

In Ucbersetzungen aus dem klassischen Alterthum t ungeheuer viel geschen. Wolf suchte Geschmad nd Treue zu vereinigen, übersetzte eben deshalb aber ur wenig. Die übrigen folgten mehr bem Geschmack, ich dem Worgang Wielands, oder der Treue nach m Beispiel des Johann Seinrich Bog. Die eien Uebersetzungen Wielands werden immer mufterift bleiben, benn fie machen uns das leicht, mas is andre Uebersetzer schwer machen, sie führen uns den Geist des Alterthums ohne Qual, ohne Peinterei ein, und sie sind frei, nur so weit es ichtigkeit ber Bewegung erfordert, ohne daß sie die reue verletzen. Sie bleiben im Gegentheil bem eift und Inhalt der Alten um fo treuer, als sie zus eilen in der Form die sklavische Treue verlaffen. oß dagegen hat die metrische Treue, das Rlappen r Sylben für die erste, dann die grammatikalische reue, die sklavische Nachbildung jedes Worts und bst der Wortstellung, für das zweite Erforderniß

einer meisterhaften Uedersetzung gehalten, und barüber bas britte, bas Erforderniß der freien natürlichen Be wegung, ganz außer Acht gelassen. Daher ist seine Sprache überall hart, steif, pedantisch, er mag eine erhabene oder eine leichtfertige, eine feierliche oder eine naive Dichtung übersetzen; und er macht uns bie Lekture solcher Werke, worin grade die lieblichste Grazie walten sollte, zu einer unerträglichen Qual. Die übrigen Uebersetzer haben sich meist nach dem Beis fpiet von Wieland oder Boß gerichtet. Unter ben vielen ausgezeichneten will ich nur erwähnen die treffliche Ueberschung des Herodot von Lange, bes Demosthenes von Jacobs, des Virgil von Neufe fer 2c. Biel Wesens ist einmal von Schleier, machers Plato gemacht worden; allein diese Uebersetzung ist so verfehlt, wie es die von Boß sind, ihre Sprache ist geschraubt, affectirt und entbehrt aller platonischen Grazie.

Für die classische Literargeschichte ist im Einzels nen von den Editoren neuer Ausgaben und in Zeits schriften und kleinen Werken immer sehr viel geleis stet worden. Gesammtübersichten haben Wolf, Eschenburg, Friedrich Schlegel, zulezt der gründlichst bewanderte Bahr gegeben.

In den mythologischen Untersuchungen zeichnete sich nach Henne besonders Hermann aus. Das größte Aussehen aber erregte der Kampf zwischen zwei

Partheien, nämlich zwischen der orientalischen, an des ren Spige Ereuzer stand, und der klassischen, des ren Vorkämpfer Voß war. Beide lebten in Deis delberg zusammen und der Haß wurde personlich. Voß wollte vom alten Drient nichts wissen, nannte die schönsten Denkmale desselben unächt und spätere Pfaffenerfindung und gerieth, da der Drientalismus dennoch Glud machte, in eine solche Raserei, daß er Creuzer dffentlich beschuldigte, er ginge damit um, ' die Orgien und Bachanalien, die Vertauschung der Beschlechter, Paderastei, und alle Grenel des Heidenhums und Bonzenthums, Baals = und Molochdien= tes wieder einzuführen. Die Merkwürdigkeit Dieses selehrten Wahnsinns veranlaßte mich damals, vor chn Jahren, zu der kleinen Schrift " Bog und die 5nmbolik."

Für die eigentliche Geschichte des Alterthums hat entscher Fleiß und Geist sehr viel geleistet und die üheren Arbeiten der Engländer und Franzosen an öründlichkeit übertroffen. Allgemeine Uebersichten der Iten Geschichte gaben Heeren, Schlosser, Bresow, der alten Geographie Mannert und Uckert. Die griechische Geschichte wurde am besten von Ottstied Müller und Zinkeisen, und insbesondere wieder die atheniensische von Böhn und Jacobs, ie spartanische von Manso, die maccdonische von lathe behandelt. Die römische von Nieduhr

Wachsmuth, Eisendecher, welcher lettere in einer sehr interessanten Schrift die Uebereinstimmung der alten Plebejer : Emancipation in der romischen Republik mit den Emancipationen unserer Tage nach wies:

Ueber Kunst, Sitten und Leben der Alten if nicht weniger geschrieben. Der große Winkelmann steht hierin allen voran. Ich komme auf ihn zurud, wenn ich vom Einfluß des antiken Geschmack in Runft und Poesie reden werde. An ihn schließt sich Leffing, Fernow, Schorn in Bezug auf die Runst. Ueber Leben und Sitten gab es schon altere Handbucher von Nitsch zc., doch führte uns eift Wieland und Jacobs durch ihre geschmachvolle Darstellung in bas antike Leben ein. 28 dt tiger in Dresden trug über beides, Runft und Häuslich keit der Alten unsäglich viel zusammen und übert:af an umständlichem Detail alle andern. Es ist unbil. lig, daß man ihm den etwas schwülstigen Styl und allerdings oft komischen Enthusiasmus, mit dem er seine antiken Liehhabereien auskramt, so sehr zum Vorwurf gemacht hat. Diese Sprache thut seinem gelehrten Berdienst keinen Eintrag und ist nur ein naives Symptom redlichen Eifers.

Die spätere byzantinische Geschichte wurde lange ziemlich vernachläßigt. Durch eine große Ausgabe der byzantinischen Historiker und durch die kritischen Schriften von Fallmerayer (über Morea und Traspegunt) und von Zinkeisen ist auch hier die Bahn weiterer Forschung gebrochen.

Die Geschichte des Mittelalters wurde einer bes sondern Behandlung unterworsen von Rühs, einem durchaus rationalistischen Geiste. Leo hat ein ähnlisches, durch das seitdem unendlich fortgeschrittene Quellenstudium sehr bereichertes, Handbuch herausgesgeben. Ein ausgedehntes, gründliches und in jeder Hinscht vortreffliches Werk schried Wilken über die Kreuzzüge. Ueber die kirchliche und politische Verfassung des Mittelalters lieserte Hüllmann mehrere schätzbare Arbeiten. Von der Kirchengeschichte st schmischen Rechts im Mittelalter und viele ans vere Werke, die besondere Nationen oder Literaturs weige betreffen, sollen noch besonders erwähnt verden.

Unter den Werken über die neuere Zeit zeichnet ich als brauchbares Compendium hauptsächlich das von de eren durch seine Klarheit und Präcision aus. Eich horn ist aussührlicher, und in der Geschichte er außereuropäischen Staaten und Wölker besonders u Hause. Schlossers Geschichte des 18ten Jahrsunderts enthält die beste Darstellung der französischen Revolution, die von einem Deutschen geschriesen wurde. Die Werke von Raumer, Carl

Abolph Menzel, Hormanr, Münch sind von sehr verschiedenem Werth, aber allen ist die politische Rücksicht gemeinschaftlich. Der Eine möchte gernden Leuten zeigen, daß er wohl auf der Höhe der Zittsehen könnte, wenn er es nicht für rathsamet hielte, unter derselben siehen zu bleiben. Der andre hält unter den Kanonen des Absolutismus den Liberalen väterliche Strafpredigten. Der Dritte geberdet sich bei allem seinem Verstande manchmal, als hätte ihn die Natur blos zum Hosvergolder bestimmt und der vierte hat der historischen Treue mit der politischen den Rücken kehren müssen.

Maumer hat große Verdienste um die Ersorschung der mittlern und neuern Geschichte, und daß er im Styl und Raisonnement nach dem höhern Standpunkt französischer und englischer Doctrinäre, nach der Eleganz einer philosophischen und nach sa lonfähiger Staatskunst strebt, bin ich weit entsernt, an ihm zu tadeln. Im Gegentheil, ich habe immer gewünscht, unsere gar zu sehr am Schreibtisch in ihren Bibliotheken verhockten Historiker möchten sich mehr der Tagespolitik, dem gegenwärtigen Staatsleben widmen, und in den Leidenschaften und Interessen der heutigen Welt die der Vergangenheit studiren. Allein die Doctrinärs haben das Eigne, daß sie über all als Staatsdiener Rücksichten nehmen und ihre philosophische Staatskunsk, ihre historische Weltansicht

ach gewissen Richtungen des Windes modificiren üssen.

Unter den Geschichtschreibern, die sich in einem mlichen Falle besinden, hat es Ranke am besten rstanden, in seinen Darstellungen der meist aus ndischen und nicht vaterländischen Geschichten durch bjectivität und möglichst wenig Raisonnement jene ücksichten zu umgehen; Leo hat es weniger verstann, und da er troß seines oft erkunstelt kalten Styls ht viel innere Wärme hat und eine Grundansicht, Endurtheil nicht zurückhalten kann, so hat er sich, chdem er auf der Universität den Republikaner abstreift, in einer romantischen Doctrin verschanzt.

Was den Herrn bon Hormanr betrifft, so irde man ihm unrecht thun, wenn man ihm aus nen historischen Heldenfalen und Ehrendenkmalern er Art einen Vorwurf machen wollte, da man raussetzen muß, daß er in der Zeit der Noth und Undenken an dieselbe immer nur die deutsche Sa= gegen die franzbsische vertheidigt habe; und wenn ber historischen Muse hin und wieder zu viel Gerismus zugemuthet bat, so ift auf der andern Seite eber nicht zu leugnen, daß seine vortrefflichen spes algeschichtlichen Untersuchungen, wie sie nas ntlich in seinem "vaterlandischen Taschenbuch" vorlie-1, eine Fundgrube für freie Ideen und Erinneruns a aus den Zeiten der altern deutschen Freiheit find Mengels Literatur. IL. 10

Sein Styl ist nicht der beste, denn er ahmt etwas den Schwulst Johannes Müllers nach.

In Jahr und Taschenbuchern ist die neue Gesschichte reasumirt worden Merst von Posselt, dann von Buchholz, Benturini und unlängst auch von mir, natürlich nur für die erste Uebersicht und zu einer Anleitung für künftige Historiker, denn eine klassische Geschichte kann man erst dann schreiben, wenn die Begebenheiten ein bestimmtes Ende erreicht haben, wenn die Thatsachen und ihre Motive, die Charaktere ze., die dazu gehören, nichts Geheimniss volles mehr haben, sondern durch Memoiren und Erschstung der Archive jedem vor Augen gelegt sind.

Schen wir nun noch die einzelnen neuen kander durch, für deren Seschichte wir gearbeitet haben. Es versteht sich von selbst, daß die Fabrikarbeiten sur Consversationsbibliotheken zc. hier nicht in Betracht kommen können. Nur wirkliche Forschungen verdienen Erwähnung.

Ucber Spanien ist das beste Schmidt (Arasgonien), Aschbach (Westgothen), Lembke (Spasnien überhaupt), Schepeler (Freiheitskampf gegen Napoleon, dem der Verfasser in spanischem Dienst beiwohnte.)

Ucber Frankreich haben wir nicht viel, da die Franzosen uns die Mühe, darüber zu schreiben, ers sparten. Heinrichs Geschichte ist unbedeutend. Von derth dagegen sind die Untersuchungen, die Rauser und Ranke in den französischen und italienisten Archiven über die ältere Geschichte Frankreichs gestellt haben, ferner die vortressliche Geschichte der ovenzalischen Troubadours von Diez. Depping, i in Paris eingebürgerter Deutscher, hat über seisen Ausenthalt daselbst recht interessante Memoiren schrieben. Ueber die kirchlichen Verhältnisse Frankschs hat Carové vieles geschrieben, und vor ihm och mann. Neuerdings sind die französischen Zusinde des geistreichen Heine nicht blos als satirisie Partheischrift, sondern auch als historisch interessat hervorgetreten.

Italien hat auch nicht nothig gehabt, auf deutsche eschichtschreiber zu warten. Nur in der Kirchensschichte haben wir uns herausgenommen, strenger id gründlicher und überhaupt anders zu schreiben, s die Italiener. Für die politische Geschichte Itasns haben wir sie aber selber sorgen lassen. Ein atharer Versuch war Lebrets Geschichte von Verdig, die aber durch Daru weit übertroffen worden. Erst in unster Zeit hat Leo eine ausführliche seschichte von Italien zu schreiben unternommen. ichätzbar sind Türks Untersuchungen über die ongobarden. Das beste Literaturwerk über Italiens at durch Winkelmann erst ihren großen Einfluß

auf die neuere Zeit gewonnen. In gleicher Weise haben Fernow, Gothe, Kephalides, die Friedrike Brun, Rehfuß, Rumohr, Hirt, Bunsen 2c. ais Kunstfreunde und enthusiastische Reisende gewirkt. Ein kürzlich anonym versaßtes Buch: "Rom im Jahr 1833" ist vortrefflich.

England hat größere Geschichtschreiber gehabt, als alle andern europäischen Nationen. Wir sind ih nen nur nachgefolgt. Archenholz erwarb sich kein geringes Verdienst, indem er uns zuerst genau mit den englischen Zuständen bekannt machte. Classisches über England besitzen wir aber nichts, ausser der Sittenschilderung der englischen Aristokratie in den "Briefen eines Verstorbenen" vom Fürsten Pückler Muskau. Hauptsächlich beschränkten wir uns darauf, alles Sute, das die englische Literatur liefert, uns durch Uebersetzungen anzueignen.

Ueber Skandinavien besitzen wir tüchtige Werke von Schlözer und Rühs und was diese in Bezug auf die Sagen, und Culturgeschichten des Mordens versäumten, wurde reichlich nachgeholt von den beis den Grimm, Mone, Gräter 2c.

Ueber Polen haben wir ein aussührliches Werk zuerst von Lengnich, dann von Jeckel und eine freisinnige Geschichte von Hammerd dr fer erhalten, ausser mancherlei publicistischen Schriften im sächsischen und nachher im preußischen Interesse. In neuerer Zeit haben sich die Schilderungen der tonstantinischen Herrschaft von Harro Harring und die große Revolutionsgeschichte von Spazier, wosu demselben die gestüchteten polnischen Staatsmänner md Generale die Quellen lieferten, ausgezeichnet. Eine ganz vollständige und kritische Geschichte Posens besitzen wir aber noch nicht und sonderbarerweise at man sich auch noch nicht Mühe gegeben, die besern polnischen Historiker zu übersetzen.

An Rußland hat die Gelehrsamkeit etwas mehr Intheilgenommen, weil eine große Menge Deutsche dort ch niederließen. In Müllers russischer Bibliothek nd Schlözers russischen Annalen wurden die altzissischen Hinden Historien zuerst gesammelt und gesichtet. droße Verdienste um die russische Geschichte erwarzen sich ferner Bacmeister, Ewers, Bellerziann, Storch; und besonders viele gelehrte Reiznde beleuchteten bei Gelegenheit der Länderkunde uch die russische Volkerkunde und Geschichte, von einen ich später reden will.

Auch Ungarns Geschichte ist von Deutschen ausihrlich bearbeitet worden, zuerst von Feßler und
ingel, neuerdings gründlicher vom Grafen Maiath, der, obwohl ein Ungar, doch deutsch schrieb,
so unserer Literatur angehört und eine Zierde derlben ist. Graf Mailath gehört zu den wenigen Gepichtschreibern, die es nicht verschmähen, auch den

lieblichen und charakteristischen Volkssagen ihr Recht zu gonnen. Ueber Siebenburgen besitzen wir Werke von Schlözer, Eber, Gebhardi, Haner, Lebrecht. Ueber Serbien von Rancke und von Pirch.

Was die deutsche Geschichte anlangt, so habe ich in der zweiten Auflage meiner "Geschichte der Deutschen" ein sehr reiches und doch noch immer nicht vollständiges Verzeichniß unserer vaterländischen Historiker versucht, und will es hier nicht wiederhofen. Dagegen wird es mir verghnnt seyn, über die literarischen Eigenthümlichkeiten derer, die besonders charakteristisch hervorragen, hier mehr zu sagen, als ich es dort, wo die Literarhistorie mir nur Nebenssche war, thun konnte.

Wenn wir den Ruhm erworben haben, daß uns sere Gelehrten für die Geschichte fremder Wölker sich mit der universellsten Liebe und Forschungslust insteressiren, so gereicht es auch unserm bescheidenen Patriotismus zur Genugthuung, daß die Unterswchungen über die deutsche Geschichte wenigstens nicht ganz dahinten geblieben sind.

Bedenkt man freilich, wie oft die deutsche Geschichte von mittelmäßigen Köpfen behandelt wurde und wie oft unfre größten Gelehrten und scharssins nigsten historischen Kritiker sich lieber mit dem alten Griechenland oder Rom, mit dem fernen Indien oder

China, mit England oder Italien beschäftigt und auf die vaterländische Geschichte mit einem gewissen versächtlichen Widerwillen geblickt haben, so muß man die schiefe Richtung einer Nationalität beklagen, die zu solcher Selbstvernachläßigung führen kann.

Vielleicht ist es hauptsächlich diesem Umstande zuzuschreiben, daß die eigene Geschichte im Ganzen uns noch so fremd und dunkel, so unübersehlich und unhablich ift. Doch hat auch die Bielherrschaft, hat der Provinzialgeist, hat die Krähwinkelei, die nicht etwa blos in kleinen Städtchen, sondern vorzüglich an den Hofen und Universitäten zu suchen ist, hat mit einem Wort die Desorganisation des deutschen Bolks, der große und lange Verwesungsprozeß, der den schönen Leichnam unseres Reichs zerfraß, wie die Herzen, so die Blicke bom großen Ganzen je auf das kleine Einzelne hingewendet und der Deutsche ift ein "Mann vom Detail" geworden. Wie konnte der reichsstädtische Spießburger, oder ein Wied: Runoder Reuß - Greitz - Schleitzisches armes Hofrathlein ober ein Professor in Duisburg in die Lage kommen, eine Geschichte seines großen Volks zu schreiben, wie hume oder Thiers? Er wußte nichts mehr von einem großen Bolke, er kannte nur feine Stadt oder seinen Brodherrn. Nicht einmal mehr der Unterschied der deutschen Stämme galt ihm; benn Genoffen desfelben Stammes, der Straßburger und de-

Burtemberger, der von Unhalt und der von Bogte land 2c. waren sich wildfremd. Rein Gelehrter hatte Gelegenheit, die Lenkung und die Schicksale des ge meinsamen Baterlandes im Großen nur zu beurtheis len, geschweige barauf einzuwirken, und die Staats manner schrieben nicht, oder nur im einseitigsten Interesse und von einem provinzionellen Standpunkt aus gegen bas allgemeine beutsche Interesse, wie Friedrich ber Große. Bunau schrieb eine allgemeine Geschichte der Deutschen, aber als Polyhistorifer schwerfällig; Putter und Haberlin hatten nur den Staat und die Reichsverfassung im Auge und gaben nur handbucher; ber katholische Schmidt war der erste, der eine Geschichte der Deutschen popular und in modernem Styl schricb, aber ohne Tiefe und Kritik. Außerdem war alles nur Spezialgeschichte, und auch das Gute, was dieselbe ent hielt, wurde und wird dem Wigbegierigen erschwert und verkummert durch den damit verbundenen Ballast, durch die Wichtigthuerei, mit der überall das kleinste Glied des Reichs dem großen Ganzen vorges zogen wird, durch die unkritische Vermengung der wirklich allgemein interessanten mit den nur lokalen ober auch gang und gar nicht bedeutenden Erinne rungen, und durch einen weitschweifigen, unklaren und unedlen Styl, der nur zu deutlich beweist, daß kein großer Gegenstand diese Schriftsteller begeisterte.

Was die altern Provinzialgeschichtschreibet unbeswußt und naiv im Geist der leider den Deutschen ihon zur andern Natur gewordenen Absonderung thasen, das erhoben seile Schriftsteller mit Bewußtsenn um Gesetz, um die Stimme des Gewissens, die sich ise zu regen ansing, im Volke zu ersticken. Josannes Müller, Ischoffe und viele andre stempelten de Bevölkerung jeder kleinen Provinz zu einer Nasonalität, die von Ewigkeit her bis in Ewigkeit ises et gewesen sen und bleiben sollte, obgleich die Geszichte une noch heute beweist, daß diese neugebasenen Provinzials Urvölker nie etwas andres waren s Bestandtheile der großen deutschen Nation.

Erst Napoleon mußte kommen, und uns durch id durch schütteln, um uns zum lebendigen Gesühl iserer selbst zu bringen. Die Ehre, die Liebe hatte is nicht vereinigen konnen; Schande und Haß ußte uns vereinigen. Es geschahen große Thaten id die Literatur wollte nicht hinter dem Leben zus Kbleiben.

Seitdem ist in dem Studium der deutschen Stepichte ein neuer Geist erwacht. Man hat versucht, im Ganzen von einem allgemeinen deutschen tandpunkt zu behandeln, und selbst die Spezialgesichten haben sich diesem höhern Zwecke dienend uns geordnet. Bald nach dem Kriege von 1813—1815 chien die populäre Geschichte der Deutschen von

hai Roblrausch, die gang im Sinne der Zeit geschrie in ben und kurz zusammengedrängt, ein fehr beliebtes Lesebuch in den Schulen war und viele Auflagen er Was ihr an Grundlichkeit und Kritik abging, ersetzte der glühende Patriotismus. Auch die Go schichten der Deutschen von Carl Abolph Menzel waren von diesem patriotischen Geiste belebt, doch war das Werk für seine große Ausdehnung nicht gelehrt genug und für den popularen Zweck zu ausge-Das Werk bes Freiherrn von Sagern bezweckte nur bie Darftellung der altesten Zeiten ger manischer Freiheit und Heldengroße, wie das altere schone Werk von Maskow. Dann kam die Geschichte Lubens in einer unabsehlichen Reihe von-Banden. Der Verfasser weilt offenbar zu lange bei der altern Beit und wird, wenn er überhaupt fertig werden will, die spätern, und weit wichtigeren Zeiten zusammendrängen muffen. Ein paar hundert Sciten über Ariovist, Arminius, die weitschweifigen Auseinanderses tzungen der Familienzwiste unter Otto I. sind nicht geeignet, dem Publikum Interesse einzufloßen. Die Geschichte Pfisters ist in einzelnen Parthien volls ständig und scharssinnig, in andern nicht, und im Ganzen scheint er mir nicht gerecht und offen genug in Bezug auf die vielen Schlechtigkeiten, die in der deutschen Politik vorgekommen sind. Peter von Robbe hat ein brauchbares Handbuch ber beutschen

i

7

1

T

1

Geschichte geschrieben, dessen Geripp freilich wenig Fleisch hat. Kaum würde die in München erschiestenene populäre Geschichte der Deutschen von Joseph heinrich Wolf Erwähnung verdienen, wenn sie sich nicht durch ihre Frechheit als ein Zeichen der Zeit herausstellte. Der unwürdige Verfasser schmugzelt unter einer der Jugend gewidmeten Geschichte wes edeln deutschen Volkes gemeine Zoten und versührerische Veschreibungen der Unzucht ein (Vand I. 5eite 57.)

Ich kann nicht verhehlen, daß mir alle diese Ur= eiten nicht genügten, daß es mir eines Werks zu edurfen schien, in welchem nicht blos die politische, indern auch die Culturgeschichte, nicht blos die Wes hichte der Thaten, sondern auch die des Geistes, icht blos die Hauptzüge der Generalgeschichte, son= ern auch die feinen und charakteristischen Rebenzüge er Spezialgeschichte, nicht blos historische Wahrheit, indern auch patriotische Warme, und im Patriotise zus wieder nicht blos ein begeistertes Lob deutscher lugenden, sondern auch ein aufrichtiges Bekenntniß nd strenger Tadel deutscher Schlechtigkeiten enthal= en seyn mußten, und in diesem Sinne verfaßte ich ine Geschichte der Deutschen, die mit dem vorliegens en Buch in einem genauen Zusammenhange steht. dier führe ich nur den literarischen Theil von dem 18, was ich dort als Ganzes behandelt. Unfre

Literatur wurzelt in unserer Geschichte. Raum läßt sich eins ohne das andere gründlich kennen lernen.

UI.

EII

Die Werke, die nur einen Theildes großen Gansten, das man deutsche Geschichte heißt, behandeln, sind ungeheuer zahlreich (die Folge unserer Spaltung) und man sindet darunter das Trefflichste, denn die Liebe für das Einzelne und Kleine war immer größer, als die Liebe zum Ganzen und Großen.

Unter den Erforschern deutscher Sprache und Alsterthümer stehen die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm, borzüglich aber Jakob voran. Seine Grammatik, welche die Ausbildung der deutschen Sprache geschichtlich nachweist, ist ein klassisches Werk, wie es kein andres Volk aufzuweisen hat. Auch seine Rechtsalterthümer, seine Erforschungen und Bearbeitungen alter Volkssagen, seine Editionen alter Dichtwerke ze. gehören zu dem besten, was sur deutsches Alterthum geleisiet worden.

In Bezug auf die Sprache wurde durch das his storische Verfahren Grimms die bisherige willführsliche Manier, der Sprache Gesetze vorzuschreiben, verdrängt. So viel Verdienst sich Adel ung und Campe um die Durcharbeitung unserer Sprache erworben haben, so brachen sie doch, sosern sie das geschichtliche Princip vergaßen, allen Thorheiten der sog. Sprachreiniger die Bahn, die bald diese, bald jene Orthographie und Rechtsprechung einführen wollten.

Vermittelnd zwischen diesen usurpatorischen Sprach; tyrannen und dem historischen Principe Grimms siand Jahn, der Turner, der in seinem deutschen Volks; thume deutsch zu seyn und zu sprechen auf etwas einseitige Manier besiehlt.

Erst die Ruckfehr zu den Sprachdenkmalen des Mittelalters führte zu einem gründlichen Studium unfres Alterthums überhaupt. Schon vor Grimm tried Gräter das Studium der altnordischen Lites atur, und erwarb sich als Vorganger Verdienste, vie wir ihm nicht schmalern wollen, obgleich wir uns sestehen muffen, daß ce ihm oft an Geschmack fehlte. ju Gbres offenbarte sich der tiefste Sinn fur das Miltelalter und zugleich der feinste und gewählteste Beschmack in Behandlung deffelben. Durch seinen rühern Aufenthalt in Heidelberg, in doppelter Weise heils mit Creuzer, theils mit den romantischen Dich= ern verbunden, hat sein feuriger Geist auf beide eins Mone, der Schüler Crenzers, fügte zu ewirkt. essen Symbolik, worin die alte orientalisch=griechisch= dmische Mythologie erklart ist, eine Geschichte des iordischen und deutschen Heidenthums, die mit großer Belehrsamkeit und allen Vorzügen des Enthusiasmus ugleich einige Fehler des letztern verbindet. Die Dichter Arnim und Brentano sammelten in "des Inaben Wunderhorn" einen großen Schatz alter Bolfs: ieder. Busching und von der Hagen, mit dem

größten Fleiße sammelnd und; edirend, Lach, mann mit besonderer Gründlichkeit sichtend, Hoff, mann von Fallersleben ze. zeichneten sich viels fach durch Wiederbelebung der altern deutschen Literatur, durch Ausgaben und Comentare aus.

Nach diesem Vorgang der Dichter blieben auch die Historiker nicht dabinten. Man fing an, die noch ungedruckten Chronifen und wichtigen Urkunden her auszugeben. Zwar hatten schon in den ersten Jahr hunderten nach Erfindung des Drucks die reichen Reicheburger, die Universitäten, einige fürstliche Sofhistoriographen und die Benediftiner fur große Edis tionen in Folio gesorgt. Eine Menge scriptores rerum germanicarum, Legendensammlungen, Urfundensammlungen, Gesetzessammlungen traten ans Licht. Doch haben die neuern scriptores unsres fleißigen Pert, die monumenta Boica, die zum ersteumal gedruckten Ausgaben mehrerer fehr interessanter Chros niken von der Schweiz, von Pommern, Schlessen zc. und sehr zahlreiche Urkundensammlungen von Hors manr, Freyberg 2c. bewiesen, daß noch gar manches übrig geblieben mar.

Unter den neuen Bearbeitern von Staats = und Rechtsgeschichte unsres Vaterlandes steht Eichhorn oben an, den in jüngster Zeit Philipps und Zöpfl noch zu berichtigen und zu vervollständigen gesucht haben. Hüllmann, hat über einzelne Theile der

Staatse und Kirchenverfassung ausgezeichnete Werke geschrieben. Das berühmte Werk von Savigny über das romische Recht im Mittelalter gebort der politischen Geschichte nicht weniger, als der juridis schen an.

Ueber die alten Germanen ist unendlich viel geschrieben worden, hauptsächlich seit der Reformation, denn damals erzeugte die tiefe Erniedrigung Deutsche lands eine patriotische Reaction in der Literatur, wie später unter Napoleon; bamale aber bilbete des Tas citus Germania ben Kern dieser Literatur, wie spas ter die Niebelungen. Damals wollte man noch flassisch senn, und selbst Klopstock konnte noch immer den deutschen Patriotismus nicht trennen von der antiken Classicitat. Der erste, ber bas alte Germanenthum als Polyhistor grundlichst burcharbeitete, war Clus wer. Mit mehr historischem Geist stellte Maskow die Thaten unsrer Ahnen bis zur entschiedenen Herrs schaft der Franken dar. Mit der größten Grundlichkeit und dem warmsten Patriotismus malte Justus Mbser in seiner Geschichte Denabrucks die alte Freiheit des Sachsenvolkes aus. Unter den unzählbaren einzelnen Forschungen über die altesten Zeiten Deutschlands, auf die ich hier nicht eingehen will, heben sich besonders folgende neuere und neueste her= vor: Barth (Deutschlands Urgeschichte) über die altesten Berhaltnisse ber Deutschen zu ben Romern

• •

in Oberitalien und Pannonien, die Boier, Semnonen z.
eine bisher sehr vernachläßigte Parthie der deutschen Geschichte; Manso über die Osigothen; Asch bach über die Westgothen; Türk über die Longobarden; Gaupp über die Thüringer: Mannert über die Franken.

Unter dem, was über die Karolinger insbesondre gesschrieben ist, verdienen die Hausmeyer von Pertund Ludwig der Fromme von Funk die größte Ausszeichnung.

Von den Ottonen ist viel geschrieben, doch sehlt es noch an einer gründlichen Untersuchung der Slas venkriege. Die Germanisirung der Wenden und Sers den gehört zu den wichtigsten und einflußreichsten Erscignissen in der deutschen Geschichte, und vielleicht hat nur ein Gesühl von Scham wegen der großen Grausamkeiten, von denen sie begleitet war, die deutsschen Geschichtschreiber zurückgehalten, sich tieser in ihre Erdrterung einzulassen.

Ueber das Zeitalter der salischen Raiser hat Stenzel das Hauptwerk geschrieben; über das der Hohenstausen bekanntlich Friedrich von Rausmer. Das letztere ist auch von Seite der Kirchensgeschichte, durch die Geschichte der Kreuzzüge und der mittelalterlichen Kunst und Poesse, vielfältig beleuchstet worden.

Von den luxemburgischen Kaisern hat man das

gegen bisher noch verhältnißmäßig wenig Notiz gesnommen. Nur die Geschichte Heinrichs VII. von Barthold ist hochst grundlich und ausgezeichnet. Dagegen hat Carl IV., einer unsrer merkwürdigsten Kaiser, und haben auch die Hussitenkriege noch keinen Geschichtschreiber gefunden, der die große Aufgabe genügend gelöst hatte. Die Geschichte der Hansa von Sartorius erfüllt auch noch nicht alle Ausprüche und eine Geschichte der oberdeutschen und rheinischen Städte Wündnisse, wie sie vom Standpunkt der heutigen Historiographie aus geschrieben werden müßte, entbehren wir auch noch, obgleich für die Geschichte einzelner Städte sehr viel geschehen ist.

Das Zeitalter der Reformation ist gehörig durchs gearbeitet worden und man fährt noch immer fort, daran aufzuklären. Die erste geistvolle Geschichte derselben schried Woltmann; in den letzten Jahren hat F. C. von Buch holz sie in seinem Leben zers dinands I. vom katholischen Standpunkt aus mit der größten Gelehrsamkeit sehr aussührlich dargestellt, zu geschweigen unzähliger besonderer, einzelne Scenen und Personen der Reformation betressenden Werke, unter denen die Aufklärungen über den Bauernkrieg von Dechole sich vorzugsweise auszeichneten. Auch der dreißigjährige Krieg ist sehr speziell behandelt worden. Das Neueste sind die Aufklärungen über Wallenstein durch Fr. Förster und Schottky, die

Geschichte Bayerne unter Maximilian I. von Bolf, der Braunschweiger Lande unter dem Herzog Georg von Graf von der Decken zc. Durch solche neue Forschungen sind die ältern Darstellungen sehr ergänzt und zum Theil ganz neue Ansichten gewonnen worden.

मं

Mi

JE

I

=

Í

\*

7

.

1

Der Einfluß des siècle de Louis XIV. auf Deutschland ist in seinem Zusammenhange noch nicht dargestellt morden, was doch die Aufgabe eines vortrefflichen Werkes werden könnte. Auch der spanische Erbfolgekrieg ift seit dem altern und übrigens brauch vom Standpunkt baren Herchenhahn noch nicht der neuern Geschichtschreibung aus und auf den Grund neuer Urfunden beschrieben worden. Erst Forster hat mit seiner Geschichte Friedrich Wilhelms I. hier eine neue Bahn gebrochen. Ueber Friedrich den Großen ist das Werk von Preuß gründlicher, als alle frühern von Archenholz 2c. Die jüngere Zeit kounte noch keinen zugleich umfassenden und ganz unpar theiischen Geschichtschreiber finden. Mansos Ge schichte des preußischen Unglucks und Siegs ist das Burdigste, was in dieser Beziehung bisher geleisiet worden. Ueber Desterreich ist Schnellers Werk das merkwurdigste gewesen.

Die bei weitem zahlreichsten und auch besten Spezialgeschichten betreffen einzelne Provinzen oder wohl gar nur Städte Deutschlands. Indem ich hier if die Unzahl von Namen nicht eingehen kann und ag, sondern desfalls wiederholt auf meine "Gehichte der Deutschen" hinweise, will ich nur einige er vorzüglichsten aufmerksam mochen. Durch ihren ieist steht Justus Mosers Geschichte von Denas ud, Spittlers G. von Hannover, Langs G. on Baireuth oben an; durch übersichtliche Klarheit nd Grundlichkeit Boigte G. von Preußen, Mais ithe G. von Destreich, Rommels G. von Sefe' n, Campens G. ber Niederlande, Warnkonigs i. von Flandern; durch genaue Erdrterung der burs erlichen und bäuerlichen Berhältnisse Ildefons von rre G. von St. Gallen, Genelere G. des Grabs lde, Jägere G. von Ulm, Rirchnere G. von rankfurt 2c., vieler andern kaum weniger ausgezeichs eten nicht zu gebenken.

An Memoiren haben wir Deutsche niemals inen solchen Reichthum gehabt, wie Frankreich. Unsere Staatsmänner machten selten die Ansprüche scholer Geister, verachteten meistentheils die Schriftstellesei, oder wagten aus Gründen der Loyalität und kurcht und aus Rücksicht für ihre Familien keinen zederzug. Daher sinden wir in srühern Zeiten nur die Memoiren des Freiherrn von Pollnitz, eines vornehmen Aventuriers und die der Frau Markspräsischen Banreuth. Beide waren durch Geist und Lage unabhängig und schrieden französisch. Dann

folgten die Memoiren Friedrichs des Großen und einiger Staatsmanner, des Herrn von Dohm und Grafen Gorz und von Massenbach, dann zus letzt die der Herren von Gagern und von Stroms bek, so wie die von Rüder herausgegebenen einem großen Minister zugeschriebenen Denkwürdigkeiten. Dankbare Enkel haben angefangen, die Erinnerungen ihrer Vorsahren herauszugeben. So erschien unlängst die interessante Lebensgeschichte des Feldmarschalls von der Schulenburg, der nach einander beinahe als len Potentaten diente. Allein verhältnismäßig ist das, was uns die deutschen Staatsmänner schriftlich hinterlassen haben, unendlich wenig in Vergleich mit dem, was sie hätten sagen können.

Unter den geographischen Werken über Deutschland galt lange Zeit das von Busching als das completieste. In der jüngsten Zeit sind sehr viele Geographien unfres Vaterlandes erschienen, unter denen die von Stein, Vollrath Hoffmann ze. sich durch Klarheit und zusammengedrängte Vollständigskeit besonders auszeichnet. Unter den Reisebeschreis bungen galt die sehr aussührliche von Nicolai einst als das höchste Muster, doch seine Berliner Subjectivität machte sich darin auf eine so satale Weise geltend, daß objective Darstellungen, wie von Gercken, Küttner ze. gut ausgenommen wurden. Zulest hat der humoristische Weber in seinem

deutschland" unser gesammtes Baterland theils ein viel gereister Mann nach dem Augenschein, ils als Polyhistor nach zahllosen Topographien Spezialgeschichten und als Humorist mit unübersflicher Laune geschildert.

## Politische Wissenschaften.

Wohl in keinem Zweige unserer Literatur ist die ausländische Farbung so auffallend, als in ber politischen. Die Reformation haben wir selbst gemacht, aber in allen politischen Berbesserungen ber neuern Zeit sind uns die Franzosen und Englander zuvorgekommen, und bejahend oder verneinend, nachah mend ober entgegenkampfend bezieht sich bei uns als les auf die Lehren und auf das Beispiel unfrer Nachs barn jenseits der Vorgesen und des Canals. 3u Anfang des vorigen Jahrhunderts waren unfre Fursten sammtlich kleine Ludwige XIV.; jetzt find unfre Rammern kleine franzbsische Deputirtenkammern, kleine englische Parlamente. Wir sind leider ims mer im Kleinen bas, was unfre Nachbarn im Gro-Ben sind, wir sind im Einzelnen bas, was jene im Ganzen find. Wir bleiben zerftuckelt und klein im Raum, wir bleiben hinten gurud in ber Zeit. Roms men wir dann endlich nach, so ziehen wir die abges ragenen Kleider unfrer Nachbaren an, als ob wir bre Bedienten wären.

Eine geraume Zeit schien ce, als ob wir Deutschen eigentlich gar keine Politik mehr brauchten. Es kkimmerte sich eigentlich niemand mehr um Politik, ußer einige wenige Leute in einigen wenigen Cabisetten, die ganz in der Stille die Maschine lenkten. die antipolitische Stimmung der Deutschen n vorigen Jahrhundert war so entschieden, daß noch 1 unsern Tagen Bollgraff mit einigem Scheine er Wahrheit behaupten konnte, der Deutsche sen übersaupt nicht für den Staat gemacht.

Erst durch die Noth und zwar von außen her nd wir aus dieser Apathie gerissen worden, aber dergne Antried fehlt und mit ihr alle Driginalität, Ies Großartige.

Wir haben genug gelitten, um uns um Politik kimmern zu mussen, und zu wenig gethan, um zuseich etwas Großes dasur leisten zu können. Wir iben zu viel Muster vor uns und zu wenig Selbstsändigkeit, um selbst Muster zu senn. Unser Zusand wechselt deßfalls, ohne sesten Charakter, wie wir istoßen werden. Man sindet nirgend so viele Mitzelzustände, als in Deutschland. Man will es berall recht machen, und gewiß haben Wenige die Racht, die nicht zugleich die Nothwendigkeit sublten,

ce recht machen zu mussen; aber der Ansprüche sind zu viele und da der Hauptanspruch wie der gegens martigen Zeit so des deutschen Pflegmas überhaupt Mäßigung und Frieden ist, so kann es nicht wohl anders seyn.

Wir haben uns nur nothgedrungen auf den poslitischen Schauplatz reißen lassen und sinden uns noch nicht sonderlich darauf zurecht. Was wir etwa has ben thun mussen, kann man kein eigentliches handeln nennen, und unsre Reden wollen deßsalls noch weniger bedeuten.

Von jeher sind nur solche Wolker, deren gange Thatigkeit im offentlichen Staatsleben sich concentrirte, zugleich durch eine politische Literatur ausgezeichnet gewesen, Griechen, Romer, Englander, Frans zosen und in bessern Zeiten auch die Italiener. Dies sen muffen wir ben Vorrang zugestehen. 3mar fehlt es uns an Theorien und phantastischen Traumen nicht, und wir find baran vielleicht fogar reicher, als andre Wolker, weil die Phantasie einen besto freiern Spielraum gewinnt, je weniger der Mensch in einer schönen Wirklichkeit thatig ist. Auch unsre philosophischen Systeme erzeugen mannigfaltige Ans sichten vom geselligen und politischen Leben. Die. Theorien verhalten sich aber zum Leben selbst etwa nur wie die Poesie. Man troumt sich in ein politis sches Eldorado hinein, und wacht so nüchtern auf,

wor. Da den Deutschen eine große und freie ne fehlt, so sollte man erwarten, sie würden anze Kraft desto wirksamer in der Literatur machen. Es ist aber umgekehrt. Eine gute he Literatur geht immer erst aus der Schule litischen Beredsamkeit hervor.

iuc geraume Zeit nahm die Religion alles sse der Nation in Anspruch, so daß selbst die Umwälzungen der Reformation eher dazu , den Sinn fur Politik nicht bei ben Sofen, beim Wolk einzuschläfern, als zu erwecken. trat eine behagliche Gewohnheit ein, bei der le politische Fragen ganz in Vergessenheit ge-Der Wohlstand nahm nicht so gewaltig zu, : überflussige Kraft große Thaten und Instituhatte hervorbringen konnen; er sank aber auch janglich, daß die Verzweiflung zu Umwälzungen hatte. Die Fürstenhäuser genossen fast ohne ime das kindliche Vertrauen der Unterthanen, re seit ihre wechselseitigen Interessen in den nskämpfen so eng verschlungen worden. hatte zu effen, und ausgezeichnete Geister fanden Wissenschaften und Kunsten eine ange-Birksamkeit. Die Erscheinung der frangds Revolution, und die Art, wie man sie in Deutschifnahm, hat hinlanglich bewiesen, wie wenig

nian in Deutschland für ein reges politisches Leben gestimmt und vorbereitet war.

Der Deutsche liebt die Familie mehr als den Staat, den kleinen Kreis von Freunden mehr als die große Gesellschaft, die Ruhe mehr als den Larm, die Betrachtung mehr als das Raisonniren. Es muß zu gestanden werden, daß diese Eigenheiten zu eben so viel Lastern als Unglucksfällen geführt haben, daß nur durch fie verschuldet worden ift, was man une mit Recht so oft und lange vorgeworfen, Bethorung und Unterdruckung durch Fremde, Unempfindlichkeit für nationelle Schande, Bernachläßigung gemeinsas mer Interessen, enge peinliche Spiegburgerlichkeit und Versauern in der trägen Ruhe. Auf der andern Seite beweist uns aber die frubere Geschichte, baß Dieselben Grundzüge des Nationalcharakters sich auch mit gro-Ben politischen Thaten und Instituten haben vereinis Aus ihrer Wurzel ist der Riesenbaum gen laffen. der altgermanischen Verfassung erwachsen, der Jahr hunderte lang Europa wohlthätigen Schatten geges ben. Von allen Verfassungen des Alterthums unterschied sich die germanische dadurch, daß sie das Ges meinwesen der individuellen Freiheit und dem Famis lienwesen unterordnete. Der Staat sollte dem Eins zelnen dienen, während in Rom und Sparta der Einzelne Leibeigner des Staates war. Jene Allgemeinheit des Staats, die allein souverain ist, der jeder

Bürger unbedingt unterworfen ist, die einen eignen Willen und eigne Zwecke hat, war den Deutschen von jeher in der Natur zuwider. Diese Abneigung gegen den Gögendieust des weltlichen Staates bahnte später der Hierarchie den Weg. Zuletzt aber brachte sie uns in einen völlig passiven Zustand; wir wurden regiert und dachten nicht daran, wir litten alles und unter hunderttausenden frug kaum einer, warum?

Indes ist in der neuesten Zeit der Sinn für Pos litik sehr lebendig erwacht. Große Ungludsfälle haben uns an die Fehler erinnert, durch welche wir dieselben verschuldet. Die Umwälzungen der Nachbarlander haben uns zum Theil zur Nachahmung oder doch zur Aufmerksamkeit gezwungen. Gewalt= streiche von außen haben unsern innern politischen Zus stand mannigfach verändert, und manche Berbesserungen haben wir selbst zu Stande gebracht. Die fortgeschrittene Cultur verlangt manche Aenderung. Die Kriege, die wir fur den Bestand unsrer Staaten geführt, haben sie une werth genug gemacht, daß wir sie mit größerem Interesse, als bisher, ins Auge fassen. Die politische Ehre, die wir wieder errungen haben, hat une ben Sinn für Politik wohlthatig erfrischt. Thaten haben zur Betrachtung geführt.

Diese neue Politik aber ist größtentheils in einer fremden Schule gebildet, alle Parteien, die Rabinette, die Stände, die Liberalen haben im Ausland ihren Unterricht empfangen. Wo indes die deutsche Eis genthumlichkeit vorschlägt, außert sie sich in dersel ben Systemsucht und Phantasterei, die wir in allen Wissenschaften geltend machen. Die Praktiker, die das Ruder führen, sind davon so wenig ausge schlossen als die stillen Schwärmer in den Dachstus ben, die nichts regieren als die Feder. Jene wollen der Gegenwart das Unmögliche aufdringen, diese ber Zukunft das Mögliche. Jene legen die Wölker auf ihre Tabellen, wie ben heiligen Laurentius auf den Rost, diese machen sich goldne Traume von der Zukunft, die sich bekanntlich, wie das Papier, alles gefallen läßt, wobei aber die Ruh immer verhungern muß, bevor bas Gras gewachsen ist. Wagt es bas völlig paffive Publikum, sich über die Gewaltthätige keiten der Theorien zu beklagen, oder die Phantome der Ideologen zu verlachen, so heißt es von beiden Seiten mit Fichte: das Publikum ist kein Grund, unfre Weisheit in Thorheit zu verkehren.

Das schlimmste ist, daß beide am allerwenigsen an die materielle Freiheit der Völker denken, die doch die nächste ist, deren wir auf unster gegenwärtigen Stufe der Cultur fähig sind, und die allein uns frommen kann. Die praktischen Staatsverbesserer stürmen durch das stille Dasenn der Philister und opfern den Einzelnen dem Ganzen; die schwärmens den Weltverbesserer aber denken nur an die moras lische Freiheit, an einen idealen Zustand, der vielleicht am Eude der Zeiten liegt.

Was die in neuerer Zeit so häufig gewordenen durchgreifenden Staatsverbesserungen und Reorganis sationen in ihrer Gewaltthätigkeit einigermaßen bemmt, gewährt doch keinen sonderlichen Troft. Dies ift namlich die an sich ehrwürdige Achtung vor dem Als ten, die aber in dem Zustande, wohin une die Zeit einmat unaufhaltfam fortgeriffen bat, niemals mehr zur Consequenz des alten Systems zuruckführen kann, und also der Consequenz des neuen nur hinderlich ift. Zwischen beide stellt sich ein Snstem von Flice: fpstemen, es wird beständig eingerissen und wieder angebaut, aus allen Zeitaltern und fur alle Stande haben sich Institutionen erhalten, und wieder an jedem Orte besondre, unzählige neue find dem angeklebt worden, und alle verhalten sich zu den einfachen, die man haben konnte, wie eine Trodlerbude voll alter Kleider zu einem reinlichen Anzug. Die Staatspraktiker muffen nicht nur Theoretiker fenn, fondern auch Historiker und Philologen, und die Gekehrsamkeit steht nicht sowohl unter dem Schutz des Staates, als der Staat unter dem Schutz der Ge fehrsamkeit.

Was auf der andern Seite die Ausschweifungen der Weltverbesserer hemmt, ist wohl eben so wenig trostlich. Dies ist die Consur; man kann in der publikum einen Strich ziehn zwischen Liberalissemus und Servilismus, Republikaniemus und Autokratie. Welches auch die Nuanzen senn nichen, jenes claire obscure und sene bis zur Farblosigkeit gemischten Tinten, in welche beide Hanptfarben in einander übergehn, diese Hauptfarben selbst verbergen sich nirgends, sie bilden den großen, den einzigen Gegensatz in der Politik.

Statt einer Definition des Liberakismus gebe ich lieber eine geschichtliche Entwicklung deffelben.

Liberal war schon die Resormation, so weit sie sich nicht bloß den kirchlichen, sondern auch schon einis gen weltlichen Institutionen des Mittelakters mider, setzte. Alle Fürsten, die sich unter dem Borwand der Religionsfreiheit vom Kaiser unabhängig machten, bielten sich sür sehr liberal. Chemnitz oder Hippolytus a Lapide und Pusendorf, welche im schwedischen und brandenburgischen Interesse die alte Reichstwerfassung angriffen, hielten sich für sehr liberal. Es waren die Neuerer, die Revolutionäre ihrer Zeit. Die Revolution, die Zerstörung des heiligen Reichs im Mittelalter, ist von den Fürsten ausgegangen, mar Sache der Fürsten.

Reform war das erste Gewand, der erste Name des europäischen Liberalismus. Der zweite war die Aufklärung oder die Philosophie, weshalb das vorige

thrhundert das philosophische heißt. Auch biebei aren die Fürsten noch fehr thatig. Die Aufklarung ente auf doppelte Weise ihrem Interesse gegenüber eils der Kirche, der man ihre letten Guter nahm, eils dem Adel, den man sich vollends unterwerfen ollte. Richt nur unfer Joseph II. setzte die Aufärung bem Papst und ben Magnaten entgegen; in rselben Weise war auch Pombal in Portugal, ja gar Katharina II. in Rußland aufgeklart. Die ufklarung, als ein sicheres Mittel, die Hierarchie id Aristokratie zur ganglichen Dhumacht abzuschmas en und dagegen die absolute Monarchie zu stärken, achte im vorigen Jahrhundert erstaunenswurdige ortfchritte, beinah in allen Staaten Europa's. Die ibfe schwärmten dafür, Höflinge und Philosophen inken einander in die Arme-

Menschheit wurde das Sprichwort dieser Auflärung. Joseph II. definete den Wienern einen groen Volksgarten und schrieb darüber: "der Menschheit on ihrem Schätzer." Alles stimmte mit den Woren jenes Romanes überein, worin ein schwärmender jüngling ausruft: "fragt mich, o ich bitt' euch, mein Zater! fragt mich, was ich von dieser Menschheit alte, damit ich freudig antworten könne: es sind neine Brüder und ich liebe sie mit Bruderliebe!" Die Schriften Rosscan's und ihr Einfluß auf die ventsche Pädagogik und Poesie, so wie der Einfluß der englischen Philosophie, Erfahrungesecleulehre und Sittengemälde beförderten diese allgemeine Menschen, liebe ausnehmend.

Die ganze Sache war aber eine ziemlich unbe dachte Spielerei, eine bloße Modesache. Die Höse wußten eigentlich nicht was sie thaten, oder sie mußten eigentlich selbst darüber lächeln, wenn ihre hand, lungsweise so ganz ihren schönen Worten widersprach, Friedrich der Große schrieb einen Antimachiavel, worin er heftig gegen die politische Immoralität des Florrentiners eiserte; Katharina II. stand mit den edelsten Philosophen und Dichtern in vertraulicher Korrespondenz und schrieb die humansten Sentenzen nieder. Und was thaten die, welche so schöne Worte machten? Polen weiß davon zu sagen.

Da wo die Aufklärung nicht gegen Geistlickkeit und Adel gerichtet war, wo sie nicht bloß die Autokratie unterstützte, wo sie auch die Zustände des Volks verbessern sollte, war sie nirgends viel mehr als Spiegelsechterei.

Man schickte einen Reisenden oder gar ein ganzes Schiff in den fünften Welttheil oder ins innere Ufrika, um den wilden Menschen unsere Eultur und unsere Laster mitzutheilen und ein Paar derselben nebst and dern Rusiositäten zur Ergötzung höchster Herrschaften mitzubringen. Man holte Schweizer und Schweizers kühe herbei, oder errichtete kleine Kolonien mit hollans

schen Häuschen, als ein Kinderspielzeug für Prinssinnen, die sich einmal ländlich verkleiden und Ardien spielen wollten. Man errichtete Aunkelrübenicker- und Sichorien-Fabriken, um mit solchen selbstzeugten Colonial-Waaren-zu prahlen. Es kam einmal
r, daß in einem Hungerjahr eine ganze Provinz
zwungen wurde, statt des Korns Tabak zu pflan1. Das waren die materiellen Wohlthaten der Aufirung zu derselben Zeit, wo man noch viele tausend
eutsche in die Colonien verkaufte, wo noch Tortur,
vießruthen, Leibeigenschaft, Steuerfreiheit des Adels,
isschließung der Bürgerlichen von Ofsiziersstellen im
llen Flor waren.

Es sehlte nicht an Schriftstellern, welche diese idersprüche erklärten, aber sie wollten oder konnten ht ganz frei reden. Die Wenigen, die es wagten, ren sämmtlich Würtemberger, in denen der alte ist der germanischen Freiheit noch nicht ganz ersehen war, sosern in ihrem kleinen Lande die Landside den noch nicht abgerissenen Faden des alten ihrs fortspannen. Johann Jakob v. Moser zee auf der Festung den Frevel, daß er unter Höfzen die Wahrheit sagen, unter Weibern hatte ein zun senn wollen. So arm war Deutschland an itischer Wahrheit und an politischem Muth, daß ganzen vorigen Jahrhundert dieser eine Mann nahe ganz allein ihren Ruhm consumirte. Und

trefflichen Schriften, worin unter freilich antiquirten Abhandlungen viel für die Ewigkeit geschriebene Wahrscheiten stehn, sollten wohl billig mehr geachtet werden. Der Dichter Schubart folgte Moser in der kühnen Sprache und im Kerker nach. Er war freilich kein Staatsmann und Rechtsgelehrter, aber er sühlte besser, als irgend Einer. Seine schwäbische Chronik und seine Gedichte enthalten Diamanten vom edelsten Feuer. Auch der große Dichter Schiller trat in diese Fußtapsen. Auch er schilderte in Kabale und Liebe die ungeheure Klust zwischen der kleinen Hofppolitik und den großen Ausprüchen der Menscheit. Auch er mußte slücken.

Undere freisinnige Schriftsteller entgingen der Werfolgung, weil sie gemäßigter oder vorsichtiger waren. Lessing stellte in seiner Emilia Galotti ein Bild der Höse auf, was den Hösen ungünstiger gewesen ist, als es hundert Werke der Publicisten hatten seyn können; aber der zarte Schleier der Dichtkunst war sein starker Schild. Iff land brachte nachher allen möglichen politischen Jammer auf die Bühne, da er aber nie versehlte, die Schuld von den Herren ab und auf die Diener zu wälzen, so nahm die Sensur kein Aergerniß daran. Herr v. Mener n schried in Volnen's Geist den politischen Roman Dyanassore, aber diese schwärmerische Hymne auf die Freis

heit bewegte sich im Land der Jdeale und Theorien und sließ nicht unmittelbar an. Justus Möser erinsnert an die altgermanische Freiheit, und Klopstok besang sie, aber die Zeit der Perücken lag derselben zu entsernt, als daß diese Geisterbeschwörung nicht am Ende lächerlich erschienen wäre. Schlözer ging schonungslos mit den kleinen Grässein und Aebten und Spießbürgern um, aber die großen Verhältnisse mußte er zart behandeln.

Die genauere Bekanntschaft mit den Alten, und mit Engländern und Franzosen war es hauptsächlich, durch welche das Studium der Politik unter uns Deutschen angeregt und die Begriffe darüber aufgeshellt waren. Archenholz that besonders viel als Journalist, uns mit den Verhältnissen der Engländer bekannt zu machen. Nicht ohne Einsluß blieben sersner die Ansichten gebildeter Aerzte und Natursorscher, welche die Engherzigkeit im Vaterlande aus einem höhern Standpunkt beurtheilten. So der berühmte Arzt Zimmermann in seinem vortrefflichen Werke über den Nationalstolz. So der noch berühmtere Weltumsegler Georg Forster in seinen Ansichten des Niederrheins ze.

Alle diese warmen Köpfe übten Einfluß auf das Bolk. In der Schule blieben nur steife Staatsrechts. Lehrer zurück, welche die Archive von Weizlar mit Reichsuntersuchungsakten füllten, an die bald darauf

sie Franzosen lustig Feuer legten. Zwischen die freissennigen Volksschriftsteller und vertrockneten Katheder. Männer trat aber Spittler mit dem ersten vers nunftigen Handbuch der Politik in die Mitte, wie Aristoteles zwischen die Platoniker und Sophisten. Es ist etwas von Aristotelischer Kälte und Trocken, heit in seinem System, weil er die Dinge und Mensschen nimmt, wie sie sind, und nicht, wie sie sophischen. Aber er hat sehr wohlthätigen Einfluß auf die wissenschaftliche Behandlung der Politik geübt, durch die Klarheit seiner Eintheilungen und Hauptbegriffe.

Das war die erste Periode der liberalen politisschen Literatur in Deutschland. Sie war im Ganzen sehr harmlos und unschuldig, nicht selten kindisch. Man beklagte sich und träumte von bessern Dingen, aber kaum dachte man an die Mittel, wie das Schlechtere in das Bessere verwandelt werden könnte,

Diese unpraktische Richtung sollte auch noch nicht so bald verlassen werden. Die französische Revolution und Napoleons Gewaltherrschaft stürzten uns erst in den Abgrund der Theorien hinein. Der historische Boden wankte, das alte Reich stürzte zusammen, die letzten alten Garantien der längst verkümmerten Freis heit erloschen. Da griff man mit beiden Armen in die Luft, um noch eine slüchtige Hoffnung zu erhassichen und es waren Theorien, Träume, was man sing. Ansangs wetteiserten wir mit den Franzosen.

Sie machten die Republik und wir bewiesen mit dem Finger an der Nase, daß die Republik die beste Staatsform sey. Damals, während wir von Freiheit schwärmten, wurde uns das Vaterland unter den Küßen weggezogen. Später erinnerten wir uns dieses Vaterlandes, eroberten es wieder und schwärmten nur noch von Deutschland und immer von Deutschland, und merkten nicht, daß uns unterdeß wieder die Freis heit unter den Füßen weggezogen wurde.

Un der Spite derer, die von der franzbsischen Revolution zur fühnsten Philosophie der Freiheit begeistert wurden, stand Fichte. Liberale Theorien gab es schon längst, und mitten in dem Wechsel der Revolution gab es in Paris sehr scharfe Systematiker, boch eine tiefere wissenschaftliche Begründung der Freiheitslehre gab erst unser Fichte. Er führte die bedingte Freiheit der Gesellschaft auf die unbedingte Freiheit des Ins bividuums zurud. Er machte die Selbstbestims mung zum Princip, und folgerte erst hieraus den contrat social. Er that aber noch mehr, indem er den Staat zugleich auf eine moralische Grundlage zus rudführte und die Freiheit nicht als ein Menschenrecht, sondern als eine Menschenpflicht nachwies. harakterisirt ihn als einen Deutschen. Wir find in unserer Denkweise sehr moralisch. Wir untersuchen mehr die Schuldigkeiten als die Forderungen des Menschen. Das Recht scheint uns erst dann

sei andern Nationen breht sich aller politische Streit immer um die Rechte. Namentlich haben die Franzosen von allen Parteien den besten politischen Zusstand, bei den einen die Freiheit, bei den andern die Autokratie, immer als ein Recht zu behaupten getrachtet, die einen als ein ursprüngliches Menschenrecht, die andern als ein historisches altes Recht. Erst vor kurzem haben sie auch den Grundsat: Das Recht sen nur die Pflicht! geltend zu machen verssucht, was die deutsche Ehrlichkeit längst behauptet. Kichte sagt: "Recht ist, was uns das Gewissen besiehlt, also Pflicht. Was uns das Gewissen der berbietet, dürsen wir thun, und was wir thun dürsen, ist ein Recht."

Diese Begeisterung für eine von der Tugend uns zertrennliche Freiheit griff unter den jungen Leuten auf Universitäten um sich und pflanzte sich dis in den Tugendbund und die Burschenschaften sort. Bestonders machten Fichte's Reden an die deutsche Nation großes Aussehen. Dagegen wurde eine seiner merkwürdigsten Schriften, eine anonym erschienene Rechtsertigung der französischen Revolution, im Kriegsslerm überhört und vergessen.

Einer unserer liebenswürdigsten Geister, Georg Forster, kam von einem andern Standpunkt aus zu demselben Resultate. Man kann ihn, wenn man

will, mit Lafanette vergleichen. Er hatte die Welt gesehen, tam über bas Meer zurud, mußte über bie deutsche Pedanterei erstaunen und predigte die Lehre von der reinen Menschlichkeit, wie er sie von den Vorurtheilen ber Wolker befreit dachte und wünschte. In Mainz erreichte ihn die feurige Brandung ber frangosischen Revolution. Er vergaß um der Freiheit willen das Baterland und schloß sich den Marren . und Bofewichtern an, die auf das Commando eines frangbsischen Generals eine franzöfische Filialrepublik am Rhein errichteten. Doch bald ward er feines Irrthums inne und starb. Neben ihm war vorzüglich Wedekind als Broschurenschreiber thatig, der aber nur auf sehr triviale Weise die Glaubensartikel der franzdsischen Jakobiner ins Deutsche übersetzte. Weit genialer, mit geschichtlicher Uebersicht, mit philosophisch klaren Gedanken und mit poetischer Farbens gluth schrieb damals zur Coblenz der nachher so ganz anders gewordene Gorres seinen Herguelmer oder den politischen Thierkreis und seinen Rübezahl, worin Die fühnste Freiheit verfündet wurde. Das unkluge und zum Theil feige und treulose Benehmen vieler kleinen geistlichen und weltlichen Herren im westlichen Deutschland, namentlich seit dem Rastadter Congreß, verankaßte die mitunter geistvollen Satyren von Mos mus. Unter ben freisinnigen Journalisten, die besonders seit dem Baster Frieden, da die französisch'

Republik von Preußen anerkannt wurde, etwas mehr Luft bekamen, zeichnete fich huber aus, ber bie Witme Georg Forsters, die nachher als Romanschreiberin berühmt gewordene Therese Huber, heirathete. Uebris gens erschienen nicht wenig anonyme Schriften, worin bald die franzbfische Freiheit gepriefen, bald an den alten Megierungen Rache genommen murbe. men mehrere Schriften gegen die luberliche Wirth schaft in Bayreuth heraus, der endlich die preußische Abminifration unter Hardenberg ein ermunschtes Ende machte. Auch fehlte es nicht an Patrioten, welche sich über ben Rastadter Congreß in Flugschriften em porten. Damale ichon fchrieb der Freiherr b. Gagern eine schone patriotische Rlage, die freilich nichts half. Alle diese schwachen Appellationen an Vernunft und Ehre verstummten bald unter ber eifernen Tyrannei Mapoleons. Der wadere Seume, fruber ichon ein Opfer ber elenden deutschen Zustände, in die Colonien verfauft, durch sein Talent gehoben, aber in Deutschland wieder dem Mangel und Kummer Preis geges ben, machte seinen berühmten "Spaziergang nach Ep racus", um den Jammer seines von Frankreich miß handelten Baterlandes nicht mit anzuschen und hinter ließ, da er bald aus gefrankter Baterlandsliebe farb, in seinen Aphorismen Borte bes tieffteir Schmerzes, bes edelsten Zorns. Buchhaudler Palm, der die lette

etimme laut werden ließ, wurde durch ein egsgericht verurtheilt und erschossen.

Nun ertonten zum erstenmal wieder Freiheitesemen von Orten her, wo man sie am wenigsten artet hatte. Dieselben absoluten Machte, die kurzter ein mit allgemeiner Vernichtung drohendes nifest gegen die Freiheit in Frankreich geschleudert en, appellirten jetzt an die Freiheit in Deutschsen, appellirten jetzt an die Freiheit in Deutschsen. Destreichische, nachher prenßische, sogar russes Proklamationen riesen die deutschen Männer im nen der Freiheit zum Kampf gegen Napoleon auf; Bundesacte versprach kandständische Verfassungen ganz Deutschland und in einigen kleinen Staaten den sie wirklich nach und nach eingeführt.

Diese geschichtlichen Borgänge mußten freilich die politische Bildung und Literatur der Deutst großen Einfluß haben. Wir sahen die Freiheit mehr wie die Fata Morgana in der Luft, im elland der Träume oder bei anderen Nationen; glaubten sie seit langen Jahrhunderten zum erstenwieder leibhaftig auf eigenem Grund und Boden iassen. Sie sing daher an, auch solche Leute zu efsiren, die ihr bisher wenig Ausmerksamkeit gestt hatten. Freisinnige Blätter aller Art tauchten llen Enden auf, der politische gute Rath wurde schessen sie Geschrei, an dem sogar die (turnende) Schuls

jugend Theil nahm, daß die Mächte besorgt wurden und sich beeilten, es schnell zu dämpfen.

Damals mar schr viel Gemuth vorhanden aber wenig Verstand. Wo hatte auch ber Verstand hir kommen follen? Die Leute waren plotztich mit beiden Rugen in die Politik hineingerathen, von der fie porber nie etwas gewußt hatten. Es fehlten ihnen die ersten Rudimente, bas politische UBC. schwebten ihnen dunkle Begriffe vor von allgemeiner Freiheit, von Reprasentation und dergleichen, aber si waren weit entfernt, ben Staat nach allen Beziehnn gen der Verfassung und Verwaltung in allen Theila von unten bis oben burchsichtig klar zu fehen. An ben Schulen, in den Bildungsanstalten und felbst in der Literatur war herkommtich alles Politische igno rirt, als etwas hochst Langweiliges Beseitigt un bekächelt worden. Gothe's Antipathie gegen die Poli tit hatte sich beinahe dem ganzen gebildeten deutsche Publikum mitgetheilt. In guter Gesellschaft ctw von Municipalverfassung, von einem Strafcober, vo einem Steuercataster zu sprechen, mare Niemanbe eingefallen. Man wußte von diesen Dingen nicht und gahnte, wenn man nur einmal die Namen borte

Auch war man noch viel zu sehr in der kriege rischen Begeisterung. Man begnügte sich also, un recht poetisch-für Deutschland, für dessen alte Erinne rungen und neu erworbene Ehre zu glühen. Das

Baterland stand in der e sten, die Freiheit erst in der zweiten Reihe. Der Liberalismus damaliger Zeit war also Deutschthum. Er war eigentlich lyris scher Natur. Die Dichter Theodor Korner, Max Schenkendorf, Freimund Reinmar (Rudert) Uhland, Folsenius zc. waren in aller Munde, Deutschland begann damit, seine Freiheit zu besingen. Auch die prosaischen Werke athmeten Dieses Odenfeuer ber Begeisterung. Arnot schrieb ein Flugblatt nach dem andern voll glubenden Saffes gegen die Franzosen, voll Stolz und Gifersucht auf sein deuts schos Vaterland, dessen Integrität und außere Freis heit ihm mehr galten, als seine innere Reorganisa= Mit dieser letztern beschäftigte sich dagegen Jahn, der in seinem "deutschen Bolksthum" ein modernes protestantischeliberales Deutschthum predigte, in vortrefflicher Gestunung, aber nicht immer geschmacke voll und nicht immer naturgemäß. Er verleugnete zu sehr das historisch Gewordene, fuhr zu willkurlich und bizarr durch alle Gewohnheiten durch und wollte nicht nur, wie Rouffeau, einen Staat, sondern sogar eine Bolkssitte (etwas was immer entstehen muß, was sich niemals machen läßt), plbylich vom Zaune brechen. Gorres war von den alten Erinnerungen Deutschlands ausgezogen und kehrte zu denselben zus rud. Sein "rheinischer Merkur" hatte so gewaltig gegen Napoleon gedonnert und geblitt, daß dieser

geistreichen Advokaten Jasson in Frankfurt am Main. Ihm folgte Lang mit der "Hammelburger Reise" und Borne mit vortrefslichen Journalartikeln. Auch der alte Jean Paul ergoß sich noch in den letzten Jahren seines Lebens in bittrem Spott gegen die Deutschen Zustände.

Es lag in der That etwas lächerliches darin, daß wir Deutschen so lange und furchtbar gekämpst und endlich gesiegt haben sollten, blos um Frankreich einig, groß und frei zu machen, während wir selbst uneinig und unfrei blieben; daß wir Deutsche die Franzosen so glühend gehaßt und verfolgt haben sollten, um ein paar Jahre später wieder nur von ihnen zu reden, und alle ihre Moden anzunehmen, als ob wir nach wie vor nur ihre Bedienten senn sollten; daß wir Deutsche so viel Redens von unserer Deutschheit gemacht hatten, und uns nun selber auslachen mußten.

Man hatte nun Zeit, die englisch französischen Vorbilder zu studiren und je weniger man noch ferner wagte, sich um äussere Politik und Nationalehre zu bekümmern, desto tiefer drang man in die innere Maschinerie der Gesetzgebung und Administration ein. Alle Liberale, welche die Sache zu ernst nahmen, um zu spotten, schlugen diese Richtung ein und wenigstens einige fanden Gelegenheit, in den kleinen

ischen Kainmern Anwendungen ber neuen Lehren versuchen. Als nun die Julirevolution in Frankh ausbrach und auch in Deutschland eine große fregung folgte, zeigte sich biese neue Erudition i eine sehr in die Augen fallende Weise. eralismus hatte wieder ein neues Gewand angemmen, er war legislative und administra= e Kritik geworden.

Den Uebergang bazu bildet Rotted. Er murs : noch fest in Rousseaus und Fichtes Theorien, dem Princip seines "Vernunftrechts", aber er hat zugleich in alle Zweige des praktischen Staatsins ausgebreitet. Seine Ideen find nicht neu, r diese Berwirklichung von Ideen, der Uebergang es Schulgelehrten in die volle Thatigkeit eines aatsmanns ist neu, und hat ihm ben gebührenden hm erworben. Als Theoretiker hat er sich vorlich dem Grundsatz des historischen Rechts oppos t, den die politischen Romantiker der neuen Zeit end gemacht haben, und ihr das Bernunftrecht gegengesetzt.

Der ganze politische Streit ber neuern Zeit läßt zurudführen auf den Streit deffen, mas ift, mit 1, was senn sollte. Die Staatseinrichtungen, die setze, die unfre Vorfahren uns hinterlassen, sind lleicht, wenigstens zum Theil, unvernünftig und 13

Schule ging eine gang neue Ansicht hervor, die auch aufferhalb der Schule auf die Aufichten der Politiker, Juristen und Geschichtsforscher einen großen Ginfluß erhielt. Nach dieser Ansicht ist die Geschichte, wie die Natur, ein organisches Ganze, bas nach bestimmten Gesetzen seine Lebensperioden erfüllt, und in der Art, wie sich Wolker und Staaten bilden, herrscht so wes nig Willkuhr oder Zufall, als in den Bildungen der drei Naturreiche. Daraus folgt nun auch, daß jedes Volk und jede Zeit wie in Sprache, Tracht, Sitten, Glauben und Handeln, so auch im Recht etwas Eis genthumliches hat, das ihrer Gesammterscheinung ent spricht, zum Ganzen ihrer Bildungesphäre gehört und somit als etwas Naturliches unter diesen bestimmten Verhältnissen und Umständen nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar als etwas Schones anerkannt werden muß, wie sehr es auch unsern heutigen Begriffen und Bedürfnissen widersprechen mag. Es scheint nach dieser Ansicht thoricht, den Paria oder den Fakir, den Spartaner oder den Perser, den Monch oder den Leibeignen zu beklagen, da und weil diese Menschen sich selbst über die Unvernunft ihres Gesetzes nicht beklagten, es vielmehr fur sehr naturlich hielten; da ihre ganze Denkweise, der ganze Lebenskreis, indem sie sich bewegten, von dem unsern ganzlich verschie den war, so sehr, daß sie vielleicht das, was wir Vernunft und Gluck nennen, für Unvernunft und

Ungluck gehalten haben wurden. In jedem Fall aber spricht sich in den Erscheinungen der Geschichte ein tiefes und heiliges Naturgesetz aus, das verläugnen oder verspotten zu wollen keineswegs vernünftig senn kann. Das vielgestaltige Leben gewährt auf jeder seiner Stufen den Menschen die Fähigkeit, glucklich und ehrlich zu senn, und wenn sein Fortschreiten und Wachsen in der Geschichte allerdings durch den Forts schritt zur Vernunft bedingt scheint, so ift doch die Reise weit, weniger des Ziels, als das Ziel der Reise wegen da. Herr von Rotteck theilt diese Ansicht nicht; er tritt vielmehr ihr, so wie allen andern Unsichten entgegen, durch welche man das historische Recht gegen das Vernunftrecht zu vertheidigen pflegt. Er sagt: es gibt nur Ein Recht, das vernunftige, und weil es nur dieses Eine gibt, ist jedes andere historische oder positive Recht, das nicht damit übereinstimmt, Unrecht. Dieß ist so evident, daß sich gar nicht dagegen streiten läßt; nur scheint mir Herr von Rotteck zu weit zu gehen, wenn er von biesem Grundsatz aus auch rudwärts Alles verdammt, was in der Vorzeit mit dem Vernunftrecht nicht übereingestimmt hat. Rein Recht, und auch nicht bas Bernunftrecht selbst, hat ruckwirkende Rraft, und was wir heute zum ersten Mal erkennen, dessen Nichterkenntniß durfen wir der Vorzeit nicht zum Vorwurf machen. So wie das Vernünftige selbst erst dann

vernäuftig wird, wenn es als solches erkannt wird, so auch bas Recht, und es gibt auch kein Unrecht eber, als bis es als solches erkannt wird. Freuen wir uns unfrer beffern Erkenntniß, aber trauen wir bem Zeugniß der Geschichte, daß die Borzeit bei ihrer naiven Unwissenheit nicht unglücklicher war, und indem wir die Vorsehung loben, daß sie uns so weit pormarts geführt hat, tadeln wir ste nicht, daß unsett Båter so viel des Weges noch nicht zurückgelegt hat ten. Wie nun aber bas Unrecht erft bann Unrecht wird, wenn es als solches erkannt wird, so ist es auch unmöglich, es dann noch rechtfertigen zu wollen, und dieß ist der Punkt, wo Rottecks grundliche Er drterung und warme Beredtsamkeit den entschiednen Sieg erringt. Ist er auch gegen die Ansicht, welche das Vergangene billig und mehr asthetisch als polis tisch beurtheilt wissen will, ein wenig zu streng, so kann und darf er doch nicht streng genug seyn gegen die verlogne Parthei, welche das heut erkannte und bewiesene Unrecht noch immer damit zu entschuldigen sucht, daß es die Vergangenheit einmal für Recht an sah. Klar, wie die Wahrheit selbst, und warm, wie es die Liebe zur Wahrheit immer senn foll, bekampft der wackere Rotteck die Sophisten, die mit scheinheis liger Bosheit oder in Folge der Drehkrankheit, welche die Philosophen nicht minder oft als die Schafe be fällt, die einfachste Wahrheit zu verwickeln oder verdunkeln trachten. Besonders kräftig spricht er gegen ine Renommisterei, die mit dem Schrecklichen und Empdrenden spielt, als waren es Rleinigkeiten, gegen die Affektation friedsamer Professoren, die auf dem Ratheder sich pikiren, kleine Neros ober Napoleons ju spielen, weil das Grausame zuweilen wie genial tuefieht. Für etwas Schlimmeres als eine Renoms nisterei mage ich es zu halten, wenn unser berühms er Jurist Hugo die Sklaverei vertheidigt, weil es .) von jeher Sklaven gegeben hat, weil 2) in vielen Staaten die Sklaverei positives Recht ist, weil 3) die Sklaven bom herrn gefüttert werden und feine Staate. aften zu tragen haben. Ware herr hugo nicht auf eine originelle. Grausamkeit so eitel, so wurde er ielleicht bemerkt haben, daß er etwas sehr dummes efagt hat. Bu diesen Renommistereien gehort auch er Ausspruch des berühmten Steffens: der Adel ift ur zum Genießen, ber Bauernstand nur zum Ureiten geboren, aber barin liegt kein Unrecht, benn em Abel ift fein Genug Arbeit und bem Bauer feine Irbeit Genuß! Herr Hugo sollte von Rechtswegen n einer Plantage auf Janmika angestellt werben, um as Recht der Sklaverei zu genießen, und Herr Stef-:ns in einem Dorfe, wo Leibeigenschaft herrscht, um en Genuß des Bauern zu schmecken. Doch, es ift en Herrn nicht Ernst. Das Katheber ist eine Art on Theater, und auf dem Theater darf man allerlei

schwaßen. — Es scheint indeg doch, die Gelehrten follten ihre Ehre barin suchen, chen die Gerechtigkeit, die in Praxi so oft verlett wird, wenigstens in der Theorie zu retten. Der Held und Staatsmann, der tyrannisch Alles nur seinem Willen unterwirft, und die Gerechtigkeit mit Fußen tritt, kann noch ent schuldigt werden, sofern gebieterische Ereignisse seinen Terrorismus herbeiführten, oder die Große seiner Thaten uns Bewunderung abnothigt. Den Gelehrten aber, deffen heiliger Beruf es ist, die Gerechtigkeit auch dann noch in der Idee zu bewahren, wenn sie aus dem Leben ganglich verschwunden ware, den Ge lehrten entschuldigt nichts, wenn er sich erniedrigt, der theoretische Affe praktischer Tyrannen zu seyn. Wenn die Weisheit subaltern wird, wird sie allemal Thorheit. Herr von Rotted beweißt, daß es ein Bernunftrecht gibt, d. h. eine gewisse Anzahl von Rechts regeln, die so unwidersprechlich sind, wie die mathes mathischen Regeln des Euklid, und die dem positiven Recht nothwendig zu Grunde liegen muffen, wenn daffelbe nicht unvernünftig senn soll. Er leitet diese Regeln nicht aus der Resigion, auch nicht aus der -Moral ab. Er braucht dafür keinerlei fremde Sank tion. Er leitet sie ganz einfach aus der Sache selbst ab. Gibt es, so schließt er, gibt es überhaupt Rechts verhaltnisse, so gibt es auch darin gewisse richtige Proportionen, auf die alles Recht zurückgeführt wers

den kann, und eine Menge möglicher Disproportio= nen, in welchen alles wirkliche Unrecht enthalten ift. Die Proportion besteht einfach in dem Gleichgewicht der wechselseitigen Rechte, die Disproportion im Uebergewicht auf der einen ober andern Seite. - Mur fo ist eine Wissenschaft des Rechts möglich, denn läge dem Recht nicht diese absolute Vernünftigkeit und mathematische Gewißheit zu Grunde, so konnte es nie zur Wiffenschaft erhoben werden, konnte es immer nur ein Aggregat von zufälligen und willkuhrlichen Rechtsbestimmungen senn, wie sie aus dem sich hundertfach widerstreitenden Interesse der einander in der Herrschaft abwechselnden Parteien, nicht aber, wie sie aus der Natur der Sache selbst hervorgehn. Eine solche Wissenschaft des absoluten Rechts muß es aber geben, sollte sie auch immer nur Gegenstand der Untersuchung fur die Gelehrten bleiben und nie zur praktischen Anwendung übergehn. Mehr will auch Herr von Rotteck nicht, er will die reine Mas thematik des Rechts kritisch retten und sichten, ob auch ihre regelmäßigen Linien sich in der Wirklichkeit immer in die Schönheitslinien des Unrechts verziehn follten. In seinen Lehren finden wir meistens alte Bekannte wieder. Das Vernunftrecht wird heute nicht zum ersten Mal erkannt, und ift seiner Natur nach so einfach, daß es wenig verschiedne Auslegungen zuläßt. Ginige Lehren aber hat herr von Rotteck

in ein neues und schärferes Licht gesetzt, indem er mit einer, Manchem vielleicht übertrieben scheinenden und boch fehr nothwendigen Genauigkeit die Begriffe spaltet und das scheidet, mas man bisher gern berwechselt hat. So ist durchgangig eine scharfe Trennung des Rechts von der Pflicht, des juridischen Durfen vom moralischen Sollen, beherzigenswerth, weil sie die politische Frage vollig unabhängig macht von ber moralischen, also auch bem Ginwurf begegnet, den man dem Bernunftrecht von je ber gemacht hat, daß ce nämlich die Menfchen nahme, wie sie senn sollen, und nicht wie sie sind, daß es ideale und tus gendhafte Menschen voraussetze, die eben niemals eris stiren wurden. Das Recht ist aber so unabhängig von der Moral, daß ce auf einen Staat von Bose wichtern eben so seine Anwendung findet, wie auf einen Staat von Weisen. Die einen mogen den Grunds satz ofter verlegen, als die andern, aber ber Grunds satz bleibt ein und berfelbe. Auf diesen Punkt muß man aufmerksam machen, benn es ist ber, welcher die Rotteck'sche Lehre von den philanthropischen Traus mereien der frühern Ideologen unterscheidet und ihr neben ihrer Wurde auch noch das Ansehn von Golis dität und wissenschaftlicher Nüchternheit gibt, was man im Gegensatz gegen die poetischen Ausbruche eines humanen Enthusiasmus als das Kriterium der

gesunden Vernunft ansieht und anzusehn anch wohl berechtigt ist.

Fast mehr noch als durch seine Theorie hat Rotteck und mit ihm sein College Welker, der eifrigste Beetheidiger der Preßfreiheit, durch praktisches Wirken in der badischen Kammer auf die Zeitungesleser und dadurch auf das gesammte Publikum in liberalem Sinne gewirkt. Durch geschichtlichsphilossophische Raisonnementshat Weitzel und durch staatssrechtliche Murhardt sich einen bedeutenden liberaslen Ruf erworben.

Der Liberalismus war aber hauptsächlich mundlich in den Kammern, schriftlich in Zeitungen und Lokalschriften thätig und in solcher Masse, daß man unter so vielen Namen kaum weiß, welche man besonders hervorheben soll. Im Ganzen haben die politischen Begriffe und hat sich der politische Styl erstaunlich verbessert. Wie wurde Justus Moser sich wundern, wenn er die Theilnahme sähe, mit der jetzt von Bürgern und Bauern politisirt wird, wenn er in allen Winkeln Deutschlands Blätter nicht nur voll patriotischer Phantassen, sondern auch voll Erdrterungen staatsrechtlicher und finanzieller Fragen fände, wie wir sie wirklich erlebt haben.

Das Publikum für die politischen Zeitungen hat an Zahl ungeheuer zugenommen.

Die Zeitungen beschäftigen sich nicht mehr blos

mit Berichten über die aussere Politik, sie geben auch auf die Fragen der innern Politik ein.

Trotz der Censur ist ein unüberwindlicher Trich in der Zeit, alles zu veröffentlichen. Selbst da, wo die Censur alle liberalen Blätter unterdrückt, bringen die Staatszeitungen und servilen Blätter die politisschen Streitfragen doch auf ihre Weise zur Deffents lichkeit.

Unser politisches Zeitungswesen hat schon seine Erfahrung gemacht, die Polemik der Parteien hat eine gewisse Routine bekommen, einige Hauptsrasgen sind schon so oft durchgegangen worden, daß früher unbekannte oder dunkle Begriffe allgemein klar geworden sind.

Nachdem der rheinische Merkur von Gorres
in Coblenz, die Waage von Borne in Franksurt,
der frankische Merkur von Wetzel in Bamberg, das
Oppositionsblatt von Wieland (dem Sohn des
Oichters) in Weimar, die Nemesis von Luden in
Iena untergegangen waren, und die Isis von Oken
auf die Wanderschaft hatte gehen mussen, kam seit
den Karlsbader Beschlussen keine freisinnige Zeitung
mehr auf, ausser der Neckarzeitung von Senbold,
die bald wieder sich mäßigte, dem deutschen Beobachs
ter von Liesching in Stuttgart, der in den Kerker
wanderte. Nach der Julirevolution folgte dieser Ebbe
auf einmal wieder eine Fluth, und der plötzliche Uebers

ang aus Fesseln in wilde Ungebundenheit überraschte. Birth in der Tribune, Siebenpfeiffer in dem Bestboten, einige deutsche Flüchtlinge im niederrheisischen Courier predigten Umsturz, Republik und inige dieser Schreckensmänner sielen sogar über dotteck her, der ihnen viel zu gemäßigt schien, in em sie nur noch einen Aristokraten sahen, während dottecks Zeitung "der Freisinnige" als viel zu liberal om Bundestag verboten wurde.

Diel zahlreicher und wichtiger als diese über die bhere Politik raisonnirenden Blatter maren die Loalzeit ungen, die sich um die besondern Angeles enheiten einer Proving oder Stadt bekummerten und ne an Ort und Stelle eben so verständliche als ins ressirende Kritik derselben begannen. Jeder weiß m besten, wo ihn der Schuh druckt. Wer also die reziellsten Bedürfnisse und Klagen anregte und berach, fand auch weit mehr Ohren, als wer blos im Mgemeinen sprach. Zwar interessirte sich das Publis im einer Provinz oder Stadt nicht fur die andre, ber es regte sich, wenn auch unabhängig von einaner, boch überall dieselbe Theilnahme an den dffentlis en Fragen. Zwar wurden die wenigsten Redakteure olcher Lokalblätter berühmt und traten in die Reihen er großen Literatoren, aber galten sie auch nicht viel ach oben und im Ganzen, so wußten sie sich doch esto mehr nach unten und im Ginzelnen geltend zu

machen und sie fanden dort einen fruchtbaren Acker, der bisher noch wenig bebaut gewesen war. Die große National-Literatur war dem Gewerds = und Landmann unbesehen vorübergegangen. Diese kleine Lokalliteratur kam zu ihm ins Haus.

Die in unglaublicher Anzahl aufschießenden Blatter waren von sehr verschiednem Werth. Hier ath meten fie einen edeln Geift, wie Justus Mofers pa triotische Phantasien, bort maren sie pobelhaft. hier reihten sie sich mehr den politischen Zeitungen, dort mehr den Unterhaltungsblättern an. hier gebrauchten sie die populare Sprache der schon altern "Dorfzeis tung," bort mehr die analysirende Sprache der Advos katen. Anderswo maren sie sentimental, gemuthlich, hofmeisternd, fingerzeiggebend, oder gefieten sie sich in Derbheiten und schlechten Witzen. In den aufgeklare teren Ländern und unter einer weniger rohen Bevol ferung waren die Blatter auch immer anständiger; nirgends aber waren und find sie unflatiger, als in München, wo deren viele in Pobelhaftigkeit wetteifern.

Nicht minder einflußreich, denn die Lokalblätter, waren auch die zahlreichen Brochüren, die in Proposinzial-Angelegenheiten geschrieben wurden. Holstein zählte deren binnen zwei Jahren allein über dreißig. Auch Hannover, Braunschweig, Sachsen erzeugte derssetben sehr viele und so jede deutsche Provinz, je nachs dem sie eine mehr oder weniger lebhafte Krisis übers

Diese Brochüren in Verbindung mit den eichen landständischen Verhandlungen schwollen bliotheken an, die man nicht mehr übersehn

Alexander Müller und Dr. Zöpfl ten in eigends den staatsrechtlichen Bethältnissen itschen Staaten gewidmeten Journalen einen lick über das Ganze zu gewähren, sie konnten umer nur Bruchstücke geben, es sehlte ihnen um für Alles. Nimmt man vollends die iz mit ihren Zeitungen und Brochuren hinzu, man kein Ende ab. Hier acht und dreißig, wei und zwanzig Staaten, in denen überall und geantwortet, gewünscht und beschwichtigt, rt und verweigert wird, das gibt ein großes ch.

sen, weil überall die größten Verschiedenheiten reten. Hier ist derselbe Mann ein Liberaler, rt als ein Aristokrat angesehen würde. Hier it man sich über die Geringsügigkeit einer gewährung, die dort für die größte Liberalität ien würde. Und nun vollends die Gelehrsamsie wir Deutschen noch unwillkührlich in alle diffentliche Angelegenheiten hineintragen. Der Staat hat eine ungeheuer gelehrte und persone

Staat hat eine ungeheuer gelehrte und verse Gesctzebung, und Ministerien und Kammern ern, sie durch Zusätze und Aussührungen noch

immer mehr zu verkunsteln. Das Streben, recht grundlich, ja sogar das Streben, recht liberal zu senn, erzeugt Dufteleien in der Gesetzgebung, Die, wenn sie auch gang bom Beift der Freiheit diktirt maren, doch ihre Wirkung verfehlen, weil sie sich durch ihre gelehrte Kunstlichkeit und Papiermasse der Deffentlich keit entziehen und ausschließlich die Sache weniger gelehrter Rechtsverständiger bleiben mussen. Ein Recht das ich kenne, ist mehr werth als hundert Rechte, die mir unbekannt in biden Buchern schlafen. Es ift nicht genug, daß man Rechte habe, man muß sie auch verstehen und damit man sie verstehe, mussen sie kurz und klar senn. Das ift aber bei uns noch nicht der Fall, und die verschiednen deutschen Gesetz gebungen zu studiren und mit einander zu vergleichen, ist eine Aufgabe, die bald die menschlichen Rrafte übersteigen wird.

Da sich nun in der neuesten Zeit das politische Interesse vom Allgemeinen ab und zu den Lokalangelegenheiten hingewendet hat, so ist auch die alte patriotische Begeisterung, die Sehnsucht nach Deutschslands Einheit ze. nur höchst selten wieder erwacht. Ja die Regierungen sind in den Fall gekommen, sogar darüber zu klagen, daß die öffentliche Meinung in Deutschland so unpatriotisch geworden sen, daß man nicht genug Vertrauen in den Bundestag setze, daß man in der luxemburgischen Frage so gleichgültig

y, daß man mehr Sympathie für die franzbsischen ielgier als für die deutschen Hollander zeige, daß ian vielfach dem preußischen Zollverein widerstrebt ibe 2c. Man wirft den Liberalen eine undeutsche iesinnung vor, und zum Theil denselben Liberalen, men man früher ihr übertriebenes Deutschthum vorsarf.

Als Wirth bei dem bekannten Hambacher Fest n deutschen Nationalstolz in so kräftiger Weise wie üher etwa Arndt geltend machte, fanden das viele ute sonderbar und unpassend.

Kluber hat es übernommen, die Verfassung, e Beschlusse und Protokolle des deutschen Bundes ediren und zu commentiren, rein historisch ohne rais unirende Kritik. Herr von Gagern hat neben der irstenbank eine Abelbank, Wilhelm Schulz aber ne Vertretung des deutschen Staats, eine allgemeine utsche Deputirtenkammer neben der Fürsten Dairie m Bundestag verlangt. Herr von Wangenheim t die Bundesbeschlusse von 1832 staatsrechtlich ertert. Noch umfassender hat Paul Pfizer neuers ngs die gesammten staatsrechtlichen Verhaltnisse des undes commentirt. Gelehrsamkeit, strenge Folgehtigkeit, die besonnenste und klarste Darstellung und r edelste Patriotismus zeichnen diesen Publicisten in hohem Grade aus, daß der Blick, der durch die iben Nebel der Zeit und Literatur schweift, mit

entlehnt und von ganz Europa adoptirt. Servil heißt sklavisch, bezeichnet aber immer nur die freiwilzlige Anhänglichkeit an einen Herrn, sen es aus Ueberzeugung oder aus Interesse.

Vor dem Ausbruch der französischen Revolution lebte man noch in einem merkwürdigen Unschuldszusstande. Die Fürsten waren zum Theil liberaler, als ihre Unterthanen. Sie gingen wie Friedrich II. und Joseph II. mit dem Beispiel der Aufflärung voran. Sie spotteten über die Vorrechte der Geburt und wollten nur die des Talentes und Verdienstes gelten lassen. Sie selbst bildeten sich weit mehr auf ihr Genie als auf ihre Geburt ein. Gleicher Aufflärung besleißigten sich die zahlreichen, von nun an allmächtigen Staatsdiener. Schaarenweise sasen die Minisster, Generale, Regierungsräthe, Hofrathe 2c. mit blau seidnen Schürzen angethan und die silberne Kelle in der Hand in den großen Logen des Menschheits bundes, und seierten die allgemeine Gleichheit:

Du Schwester mit bem Leinwandmieder, Du Bruder mit bem Ordensband.

Was konnte im Grunde republikanischer seyn, als dieser große Freimaurerbund und doch schloß er sich in Deutschland aufs engste an den politischen Servilismus an und Niemand war eifriger dafür, als die Staatsdienerschaft. Diese Liebhaberei ist psy

h merkwürdig. Sie war natürlich. Die Scele Waage. Latest du im wachen Zustande zu die eine Seite, so wirst du unwillführlich t, im Traum, in der Einbildung desto mehr andre zu laden. Republikaner träumen gern Freuden der Herrschaft. Staatsdiener sind heinrepublikaner, d. h. Freimaurer.

in so naiv, wie die Herren und Gebieter, mals auch noch das Volk. Es sah die zugewordene Politik des achtzehnten Jahrhunsle eine ewige Nothwendigkeit an. Es litt ie Willkuhr nur wie durch ein Naturereigniß lagte sich über den Wildschaden nicht mehr, r ein Hagelwetter. Man sah damals unter nen deutschen Fürsten etliche, die nicht nur de erdenkliche Willkuhr ihre Landchen ausso= ndern auch ihre Privatlaster bffentlich zur trugen, und doch anderten diese Dinge n der loyalen Gesinnung der Bevolkerung. in am katholischen Priester bas Priesterthum elt, wenn auch die Person unwürdig war; Luther die politische Religion eingeführt, die nigthum den unbedingten Glauben und Ges sicherte, was auch die Handlungsweise der seyn mochte. Daher war es in diesen naiven ar nicht nothwendig, viel zu lügen und viel ecicheln, viel zu warnen und zu beruhigen.

Das Bolt brauchte feine Ermahnungen, es blich von sclbst ruhig, gehorsam, treu. Wie schon früher Lands graf Philipp von heffen, so bekannte noch im acht zehnten Jahrhundert Herzog Carl von Würtemberg, baß Fürften Menschen find und große Fehler haben; aber dies that ihrer Burde, ihrem Unsehen bei den Unterthauen keinen Gintrag. Man war damals weit entfernt, so viel von Liebe des Bolks, von "allgeliebten "Monarchen zc. zu sprechen, aber die Anhänglichkeit und Achtung des Bolks vor seinem Fürsten war in der That viel großer und fester gewurs zelt, als jett. Sogar die Philosophen, die Dichter, die Aufgeklarten, alle, die von allgemeiner Freiheit und Menschenbegludung schwarmten, die Bewundes rer der alten Republik Athen, Sparta, Rom, die Verehrer Rousscaus, Montesquieus, der Nordameris kaner, gingen fie nicht größtentheils zu Sofe? Lebten sie nicht größtentheils von der Gnade der Fursten ? und waren sie etwas anders, als Merkwurdigs keiten, die man sich zur Ergotzung und Zierde an den Hofen hielt? Frankreich gab das Beispiel. Port wurde zuerst eine Menagerie von Philosophen und Dichtern mit republikanischen Ldwenmahnen und Adlerfedern vorgezeigt und auch in Deutschland schaffte man sofort die Hofnarren ab und führte die Dberhofrepublikaner ein. Der Philosophenmantel und die rdmische Toga wurden Livrée.

Als die französische Revolution ausbrach, wurde freilich alles anders. Druben über dem Rhein machte man aus dem Spaß Ernfi. Das ganze Bolk murde republikanisch, der glanzende Hof murde ausgemors det, der Konig geköpft, das Konigthum abgeschafft. Das Bolk aber hielt sich dabei an die namlichen Grundsätze, die es zuerst von den Hofphilosophen und Hofpoeten, ja von den aufgeklarten Fürsten und Fürstinnen selbst empfangen hatte. Es war kein Unterschied zwischen den Grundsätzen der Jakobiner und denen, die man so lange bei den klassischen Geistern der Nation in den Hofzirkeln, im Theater, in den Akademien und in den Freimaurerlogen bewundert hatte. Mur daß ce dem Bolk einfiel, den Schein in Wahrheit, das Spiel in Ernst zu verwandeln. In diesem Augenblick aber saben auch die Hofe ein, wie gefährlich ihr Spielzeug gewesen mar, und marfen es mit Abscheu und Schrecken von sich. Bon nun an durfte sich Niemand mehr unterstehen, bei Hofe den Philosophen spielen zu wollen. Die antik brapirten Mantel wurden verbrannt und es erschien wieder der einfache Bedientenkragen.

Damals zum erstenmal nahm der Servilismus einen sentimentalen Styl an. Die Menschen waren schon zu sehr aus der alten Gewohnheit aufgeschreckt und hatten sich in zwei Parteien getheilt, von denen die eine nicht mehr anhänglich war, weshalb die aus dere ihre. Anhänglichkeit verdoppelte; genug von die ser Zeit an machte man den Hösen nicht mehr, wie sonst, ruhige und anständige Achtungsbezeugungen, sondern leidenschaftliche Liebeserklärungen, schwärmer rische Liebkosungen. Die kirchlichen Romane zwischen dem Bräutigam Jesus und der Seele, die als Braut nach ihm trachtet, wiederholten sich in der Politik. Die servilen Publicisten singen an, sich in Liebe zu den Fürsten aufzuldsen, in der Wonne ihrer Andertung hinzusterben.

Das unglückliche Schicksal Ludwigs XVI. weckte ein sehr allgemeines Mitleid und diente jener politis schen Sentimentalität zur Folie. Die Emigranten verbreiteten ihre Gefühle überall hin. Unter den deutschen Publicisten, die mit Zeitschriften, Geschichtserzählungen, Taschenbüchern und Theoremen der frans zbsischen Revolution entgegentraten und der Coalition zum Werkzeug dienten, machte sich befonders der Schweizer Girtann'er, ferner Reichard, Hoffs mann, Schirach bemerklich, fammtlich Manner ohne Charafter und ohne Geist, bloß feile Schmeich ler, die für Geld Thranen und Flüche von sich gas ben, talentlose Nachahmer des Johannes Müller, der sie an Falschheit und an Geschick weit übertraf, weil er immer eine liberale Maske vorzunehmen verstand, wenn er seine Krokodillthranen weinte.

Co wie diese Leute das Echo des Emigrantens

geheuls in Deutschland wurden, so traten baneben auch grundliche Denker auf, welche nach dem Borgang bes Edmund Burke in England bas große Ereigniß der französischen Revolution von einem geschichtlichen und anthropologischen Standpunkt aus pruften und nachzuweisen suchten, daß es eine Ucberspannung menschlicher Rrafte, bag es ein Rausch sen, der zur gewöhnlichen Rüchternheit zurudführen Auf diese Beise urtheilten Rebberg und musse. Der erftere hat sich immer feine geistige Genz. Unabhängigkeit gewahrt; der zweite ist bald darauf eine ministerielle Denkmaschine geworden, ein Bedienter, dem man anftragen konnte, zu benken, wie man andern aufträgt, die Sticfeln zu puten.

Da sich in Deutschland noch alles in Theorien bewegte, so fand die der Revolution widerstrebende Meinung ihren Philosophen an Schelling eben so, wie ihn die der Revolution zugewandte Meinung an Fichte gesunden hatte. Dem kategorischen Imperativ: es soll so seyn! wurde das historische Princip: es ist so und kann nur so seyn! entgegengestellt. Die Meinung, man könne die Welt umkehren, wie man eine Hand umkehrt, man könne den natürlichen langsamen Entwicklungsgang der Menschheit von ungesfähr unterbrechen und die Geschichte von vorne anskangen, die Menschheit nach einem neuen Rezept neu kochen und ganz so behandeln, wie es der erste beste

Philosoph verlangt, diese bisher ziemlich allgemein verbreitete Meinung murbe aus Grunden der Ber: nunft und Erfahrung widerlegt. Die allzu bobe Erwartung von der Menschheit wurde herabgestimmt. Daß die allgemeine Freiheit, Gleichheit und Tugend eine Chimare fen, murbe nicht nur aus ber alten, fondern auch aus ber neucsten Erfahrung erwiesen, da die Jakobiner, welche sie predigten, selbst am meis ften gegen sie anstießen; benn die Republik in Frank reich erstickte in der Tyrannei, Dligarchie und im Pfuhl aller menschlichen Laster, sie verkehrte sich in das Gegenbild alles beffen, mas ihre Philosophen gewollt hatten, ja sie ermordete sogar ihre Philosos phen, nachdem fie dieselben mit bollischem Gelächter ausgehöhnt hatte.

Mit dem Mitleid, was die durch die Aevolution gestürzten alten Familien erweckten, mit der politischen Rüchternheit Burckes und mit der auf den großen und ruhigen Sang der Geschichte, auf die ewigen Naturgesetze hinweisenden Philosophie Schellings verbanden sich noch zwei Tendenzen, welche der contrerevolution nären Partei das größte moralische Uebergewicht gaben, nämlich der wiedererwachte religibse Sinn und der wiedererwachte deutsche Patriotismus. Beide waren gegen die Revolution gerichtet, denn die Jakobiner hatten das Christenthum eine Zeitlang abgeschafft, und Frankreich hatte durch seine Eroberumgeschafft, und Frankreich hatte durch seine

gen in Deutschland unser Nationalgesühl aufs tiefste gekränkt. Beide Tendenzen aber vereinigten sich in der interessanten Erscheinung der wiederanfblühenden Romantik, welche die großen Erinnerungen des Mitztelalters, der guten alten frommen und getreuen Zeit, der Kirche, des Ritterthums, der deutschen Sage herzausbeschwor.

In dieser großen Partei, die gegen die Revolution conservativ, in Bezug auf das mas, Ichon un: tergegangen war, restauratorisch, baber firchlich fromm, deutsch patriotisch und dynastisch legitim auftrat, bil= dete eigentlich Friedrich Schlegel den geistigen Mittelpunkt. Er war weit mehr als Genz, da er den Mitteln der politischen Beredsamkeit die Mittel der religibsen Schwärmerei, der Philosophie und der romantischen Poesie hinzufügte. Er wurde katholisch, wie Beng, und faud noch weitere Benoffen und Nachahmer am Grafen Stollberg, Abam Müller, dem Dichter Werner zc. Dieses Convertitenwesen missiel zwar den Protestanten, doch waren die Rlas gen über Frankreich zu allgemein, war die Taktik ber Restaurationspartei zu fein und zeitgemäß, daß nicht die Grundsätze derselben auch im protestans tischen Norddeutschland, insbesondere in Preußen, gro-Ben Unhang gefunden hatten.

Man stellte das religibse Gefühl voran. Der Ernst der Zeit, von dem die Jugend ergriffen war,

ewige Aufblühen aus der Zerstörung, die ewige Revolution herleiteten.

So ist ce auch hier die Normalität, die in der Abhängigkect gesucht wird, wie dort in der Freiheit, und der die Menschen beständig widerstrebten. Alle können nicht auf gleiche Weise frei, aber auch nicht auf gleiche Weise seyn.

Da beibe Parteien in der Wahrheit sich nicht vereinigen konnen, so ist es ziemlich natürlich, daß fie besto mehr, ohne es zu wiffen, im Irrthum übereinstimmen. Ihr großer gemeinschaftlicher Irrthum ift, daß sie über die menschliche Handlungsweise flreiten und dabei von Ideen ansgehen, für welche oder in welchen gehandelt werden soll, statt von den Krafs ten der Menschen auszugehn, durch welche wirklich gehandelt wird und werden fann. Sie denken immer an das Sollen und vergeffen darüber das Konnen. Sie sprechen von einer absoluten Freiheit und von einer absoluten Abhängigkeit, ber sich alles fügen foll, sie weisen auch wohl nach, daß die Freiheit des Willens und das Recht der Selbstbestimmung, ober aber die Abhängigkeit von einem höhern über der Gesellschaft waltenden Wesen und die Pflicht der Unterwerfung unter daffelbe allen menschlichen Hands lungen zu Grunde liege, aber fie gehn immer von einem idealen Gesichtspunkt aus und wollen zu einem idealen Ziele hinführen, zu einer Anordnung der

menschlichen Gesellschaft, in welcher entweder jene Freiheit oder jene Abhängigkeit allgemein anerkannt und die derselben entsprechenden politischen Formen unabänderlich sestgestellt senn müßten. Alle Menschen sollen sich der einen oder andern Ansicht fügen, und man streitet nur darüber, welcher Ansicht?

Dies ift der Grundirrthum beider Parteien. Man muß die Frage nach absoluter Freiheit und Unabhans gigkeit in der weit wichtigern Frage nach dem relatis ven Vermögen der Menschen, und sofern von der Gesellschaft die Rede ift, nach der Wertheilung dieser Vernidgen unter die Menschen zu begründen suchen. Wir werden nicht mehr nothig haben, zu fragen: foll der Mensch frei senn? wenn erst erwiesen ist, daß sie alle die gleiche Kraft dazu besitzen. Gben so werden wir nicht mehr untersuchen durfen, ob die Abhängigkeit der einen und andern nothwendig fen, wenn wir die Vermbgen kennen, die den einen und den andern von Natur zugetheilt sind. Die republis kanische Partei spricht allen Menschen das gleiche Recht der Freiheit zu, insofern sie zugleich alle für stark genug halt, auch die Pflichten berfelben tragen zu konnen. Die servile Partei spricht allen Menschen die gleiche Pflicht zu, sich vom bochsten Wesen abs bangig zu fuhlen, und einigen ertheilt fie bas Pris vilegium, im Namen jence hochsten Wesens die Abhängigen zu beherrschen. Wenn die Menschen wirklich

alle zugleich so seyn konnten, wie die eine oder andre Partei fie haben will, so mare die Ansicht und ber Staat einer jeden gleich vollkommen und es fame in der That nicht barauf an, ob diefer Staat ober jener bestände, wenn er nur allen seinen Gliedern vollkommen entsprache. Die Menschen sind aber we der so, wie jene, noch so, wie diese wollen und werden es in alle Ewigkeit nicht seyn. Darum muß auch ein ewiger Streit herrschen. Der Streit selbft ware wieder ganz vernünftig, wenn jede Partei ihre Ansicht nur auf die Menschen ausdehnen wollte, beren naturliche Unlage dieser Anficht entgegenkommt; er wird aber unvernünftig, da jede Partei allen Menschen, alfo auch denen, deren naturliche Unlage ihrer Unsicht widerspricht, diese aufdringen Die Republikaner wollen alle Menschen zur Freiheit erheben, aber einen großen Theil derselben konnen sie nur dazu verdammen, weil es Menschen gibt, viele, die meisten, welche keinerlei Kraft und Zeug dazu haben. Die Servilen wollen allen Menschen eine hirtenschaft im Namen Gottes gewähren, aber einen großen Theil derselben verdammen sie nur dazu, weil es viele Menschen gibt, die entweder selbst herrs schen, oder die weder herrschen noch beherrscht sepn wollen und konnen. Beide Parteien gestehn jum Theil ihr Unrecht ein, indem fie zugeben, daß die Menschen anders sind, als sie fie haben wollen; sie

zweifeln aber nicht, daß sie dieselben doch anders machen könnten, und dringen auf eine Erziehung zur Freiheit oder zur Herrschaft. Dies ist indeß nur ein neuer Irrthum, denn die Erziehung kann nur bilden, was angeboren ist, nicht ein Fremdartiges einpflanzen.

Die Neigungen und Krafte ber Menschen sind mannigfach unter Wolfer und Individuen vertheilt. Die Einen konnen nicht anders als frei senn, ihre sinnliche Kraft, ihr überwiegendes Talent, ihr Gedanke spricht sie von jeder Herrschaft frei und sie herrschen entweder über die Schwachen oder die Idec der Gerechtigkeit bescelt sie und sie wollen allen Mits menschen das gleiche Recht der Freiheit gonnen, solls ten sie auch nicht im Stande senn, ihnen das gleiche Bermogen dazu zu verleihen, sie wollen sie wenig= stens nicht tyrannisiren, wenn sie es auch konnten. Die Andern sind schwach, und fuhlen ihre Schwäche und suchen instinktartig, wer sie beherrschen moge. Sie schaffen sich einen Herrn, der Gewalt über sie hat, und wenn es auch nur ein Traumbild ware. Zwischen ihnen bewegen sich die Launenhaften, die nicht miffen, mas sie wollen; und die Phlegmatischen, die durch ihre Natur zu absoluter Paffivität vers dammt sind.

Dies sind die Bestandtheile der Masse, aus welchen die Politik beständig etwas zu machen strebt,

wofür ihm der Student Sand in einer Anwandlung von patriotischem Wahnsinn den Dolch ins herz rannte.

Seit ben Karlsbader Beschluffen nahmen bann scrvile Systeme und Zeitschriften natürlicherweise bedeutend überhand, ohne daß man aus dieser Literas tur einen Schluß auf die mahre Stimmung ber Zeit hatte ziehen konnen. Da die Censur nichts Liberas les aufkommen ließ, murbe von Seiten berer, die fich in ihrer alten akademischen Eitelkeit behaglich wohl fühlten, und denen, die als junge Leute schnell ihr Glud machen wollten, jede Scham bei Seite gesetzt und Dinge behauptet, die in den finstersten Zeiten der Hierarchie, des Feudalismus und des antifen Despotismus bei weitem nicht so grell hervortraten. Julianus Apostata, der das Heidenthum wieder herstellen wollte, die heidnischen Gebräuche ins Ungeheure übertrieb, und Hekatomben auf Hekatomben von Lowen, weißen Elephanten und andern seltenen Bestien opfern ließ, so schienen unfre servilen Schwarmer alles überbieten zu wollen, was jeden heidnischen Sottern geschmeichelt worden war.

Die alte literarische Aristokratie, die Männer, die sich ausschließlich die vornehmen Geister nannten, befanden sich in einer Lage wohl, in welcher dem Volk und seinen Repräsentanten das laute Schreien verboten war. Die politische Stille gefiel allen denen,

die man sonst vielleicht nicht aufmerksam genug ans gehort hatte. Sie glaubten baber auch die Regierungen unterftugen und preisen zu muffen und thaten es mit der ihnen eignen Unbehülflichkeit, mit gelehre ter Timiditat, pedantischem Schwulft und studirter Uebertreibung. Diente nicht die einflußreiche Hegel'sche Philosophie dem frassesten, und predigte nicht auch Sothe bei jeder Gelegenheit den plattesten Servilismus? Ja sogar der selige Dog, der sich für einen Freiheitshelden auszugeben die Medisance hatte, wetteiferte er nicht mit dem Herrn v. Haller, um zu beweisen, daß seine Confession die der weltlichen Macht unterwürfigste und servilste sen? Vor allen aber muß hier an den Deros ber Jurisprudenz, Sugo in Gottingen, erinnert werden, der sogar die Sklaves rei im eigentlichen Sinne, die der Heloten, Reger und Leibeigenen, als recht, vernünftig und weise anpries. Schlegel hatte schon gesagt, der Bauer konne immerhin verderben, damit der Ritter die edle Jugendlust genieße, denn die Romantik gehe über Alles. Gine abnliche Acußerung that Steffens. Fauqué überschwemmte die Phahtasie der Leser und Leserinnen mit Rittern, Harnischen, Lichtbraunen, Freifrauen und identifis cirte die Poesse mit der Aristofratie. Es blieb aber nicht bei der Poesie, nicht bei bloßen Meinungen. In katholischen Landern kehrten die Jesuiten zurück, in den protestantischen fing der Adel schon wieder an, die

Ruf erworben und durch mehrere geistreiche Schriften befestigt hatte. Er ist eine der glänzendsten publizisstischen Käuflickkeiten gewesen. Zuletzt hoffte Münch unter dem Deckmantel liberaler Tiraden im Wechsel des Herrendienstes eben das Glück zu machen, wie Iohannes Müller, ohne jedoch dessen Gelehrsamkeit und Gewandtheit zu besitzen.

An die, welche sich von einer Meinung an die andre verkauft haben, reihen sich die, welche sich sür keine Meinung recht zu entscheiden wissen und doch das Bedürsniß haben, immer davon zu sprechen. An die Unmoralischen reihen sich die moralischen Schwäch, linge. An die Schamlosen reihen sich die, welchen immer ihre Scham in die Onere kommt. Man hat diese unentschiedenen Redseligen die politischen Salbader genannt. Sie möchten gerne alles versihnen, die Teusel und Engel mit einander verkuppeln und christlich deutsch gemüthlich erziehen. Sie sinden sür jedes Uebel einen schönen Namen und predigen über, all Duldung, Liebe. Pietistische Staatsdiener in absolut monarchischen Staaten wetteisern hierin mit parslamentarischen Rednern im konstitutionellen Süden.

Wie ist es doch gekommen, daß die leidige Senstimentalität, nachdem sie aus dem Familienleben und aus der Literatur beinah verbannt ist, sich in die Politik gestüchtet hat, wie ein entsprungener Affe auf den Richterstuhl? Man gibt der Gemuthlichkeit

in der Politik das Uebergewicht über den Verstand, ja man setzt den Verstand dabei so auffallend hinten an, bag man, indem man die Politik driftlich neunt, nicht einmal die aller Logik hohnsprechende contradictio in adjecto zu bemerken scheint. Liebe, bu heiliges, so oft mißbrauchtes Wort, auch du mußt hier ber politischen Leimfiederei bienen, um bas leis men zu helfen, was nicht aus ganzem Holze mehr geschnitten werden kann, weil der Stamm ichon zu Spähnen gemacht worden. Liebe, driftliche Liebe heißt das Princip dieser-modernen Schule deutscher Doktrinare, und sie verlangen, man folle alles aus Liebe thun, während in Frankreich auch- die wohlwols lendsten Doctrinare boch immer von dieser Liebe abs strahiren und an deren Stelle bas Befetz, ein faltes Abwägen wechselseitiger Rechte setzen. Das Wunders lichste ist, daß Liebe zur zwingenden Gewalt erhoben wird, während sie selbst nicht erzwungen werden kann, und wenn sie nicht da ist, muß ja wohl bas lieblose Gesetz an ihre Stelle treten. All bas Predigen von der politischen Liebe hat noch nichts bewiesen, als daß sie eben nicht da ist. Wer kann bei unsern diplos matischen Essen und militarischen Executionen, bei Mauth und Censur, Polizei und Prozessen ohne Affet. tation die Liebe mit ins Spiel bringen? Wohl ebes mals gab es eine Zeit, ba Staat und Sitte, Wiffenschaft und Runft in dem tieflebendigen Reime drifts

licher Gefinnung wurzelten, und die Rirche all dieß große Leben beherrschte und vercinte. Aber diese Zeit ift babin, die Kirche liegt in Trummern und ich frage, wie gottlos wir denn geworden sind, daß wir eben ba driftliche Politik predigen, wo in den chr wardigen Ruinen jener Rirche ber argste Muthwillen getrieben wird und über geistliche Angelegenheiten die ungebundenste weltliche Willfur schaltet? In Zeitunge: phrasen, Adbressen, Eroffnungereden, Dedikationen und in gedruckten Theorien lebt die Liebe nicht, nicht in den fluchtigen Wolkenbildern der Schrift, bort wälzt sich nur noch ber Rauch des längst erloschenen Feuers bin. Nicht Liebe und Religion, nur Furcht, Argwohn, List und Gewalt beherrschen das Staatens Leben, und der Friede selbst ift nicht das sanfte Ruhen in der wechselseitigen Liebe, sondern nur die Rube des Waffenstillstandes, mahrend die Gegner, die Sand am Schwert sich beobachten, oder die Rube eines Kirchhofs. Da wir notorisch nicht mehr in der gold nen Zeit leben, wo die Liebe mit dem Lilienscepter die Ungeheuer menschlicher Leidenschaften bandigte, sondern in einer eisernen Zeit, in der alle diese Leiden schaften gegen einander die Zähne fletschen, so ift das Affektiren der Liebe unnutz oder gar auf doppelte Weise gefährlich, einmal, weil ce, fur Deuchelei gehalten, nur die Leidenschaften auf der Gegenseite noch mehr vergiftet, und sodann, weil ce, wenn man ce

ehrlich meint, die Augen, die stets wach senn sollen, einschläfert in Jean Paulschen Dammerungen, die mar immer, wie-das Sprichwort sagt, der Liebe, iber auch den Dieben gunftig find. Ginft gebar die Liebe bas Recht. Die Zeiten haben fich geanbert. Das Recht, das kalte, eiserne wird in harten Weben erst wieder die Liebe gebaren muffen. Ift der Gins jelne bem Zeitalter vorangeeilt, fen ihm Ehre bafur. Doch soll er die eigne Liebe nicht zur Brille machen ur seine Zeit. Diese ist, wohin man blickt, auf ents etgliche Weise lieblos und gang bes bindenden Jugesrganischer Lebenskräfte beraubt, den roben und ersten Elementarfraften ber unorganisirten oder desorganis arten Natur anheim gefallen, und biefer Krafte strens ges und gewaltiges Gesetz muß uns der Liebe sanfe, ten Jug ersetzen, wenn nicht vollends eine ganz chaos tische Gesetz- und Kraftlosigkeit eintreten soll. Wahrheit ift, daß man dem franzbfischen Grundsatz falter liebloser Abwägung der Rechte, so sehr ihm in der Theorie widersprechen mag, praktisch bes ständig huldigte. Wozu also die Heuchclei? Hort man die deutschen Doctrinare sprechen, so follte man meinen, das berühmte europäische Gleichgewicht sep ein Ding von ehemals, das jest langft in die Rums pelkammer veralteter Mißbrauche geworfen sen. Und boch find wir jetzt alles, was wir sind, eben nur burch dieses immer fortbestehende Gleichgewicht, des

sen mechanischen Gesetzen Europa nie aufgehort bat, unterthan zu senn. Für die technischen Ausbrude dieser Mechanik hat die Theorie der driftlichen Polis tit zwar gang andere, fchr fcon lautende Borter ge set, aber die Sache Weibt die namliche. Die Konstitutionen und Autofratien haben Frieden geschlossen, wie der Protestantismus und Ratholicismus, zwar im Namen der driftlichen Liebe, aber in der That nur aus wechselseitiger Erschopfung und in der Ueberzeugung, daß jeder zu stark sey, als daß einer den andern vollig bestegen konne. Auch bie Großmuth war immer nur eine berechnete, und der Schwächere wurde stets nur um eines britten Starkern willen geschont. Wo das Interesse galt, hat man nie viel gefragt nach jenen Geboten uneigennütziger Liebe, und wo irgend ein Gegner ohne Nachtheil unterdruckt merden konnte, ift es immer geschehen, so naturnothmens dig, wie der See ausbricht, wenn er keinen Damm mehr hat, und das Saus einstürzt, wenn die Stuten faulen.

Diese Naturgesetze der Politik genau kennen zu lernen, ist eine weit wichtigere Aufgabe, als das Berssinken in fromme Wünsche und die Erinnerungen an chemals. Wenn irgend noch eine Spur von Liebe in der modernen Politik gefunden wird, so ist es doch gewiß keine christliche, sondern höchstens der alte heids nische Amor, der neckisch und schalkhaft hier die Hass

kakten zwingt, dort den Liebesbetheurungen und Chekonstakten zwingt, dort den Liebenden ihr Idol gewaltsiam entreißt, hier den hinfälligen Greis noch die Bluth des Jünglings lächerlich nachabmen, und dort Knaben nach der verbotnen Frucht springen läßt. So at der politische Amor unter Napoleon, in Spanien und Polen, unter Karl X. und unter den deutschen Demagogen sein muthwilliges Wesen ausgelassen. Iber die christliche Liebe, sie hat nichts von all dem ollen Spuck gewußt, weinend saß sie auf den Ruisien der alten Kirche, dis die Nationalisten ein Tausenschießen gegen sie angestellt und sie, wie Usträa, insslog, von wannen sie gekommen, ruhend am Hersen Gottes, wo sie nicht einmal die Berliner pietistischen Steckbrieße erreichen können.

Ich habe ein so tiefes Mißtrauen gegen alle Sentimentalität, daß ich immer die Lüge dahinter vittere. Ich sehe in der Wohlrednerei, Liebediencrei, n dem Moralpredigen und zum Herzen Reden, das ie Parthien in Thränen auflösen und zusammenseimen soll, nur eine versteckte Bosheit, die triumphisende Scheinheiligkeit, die vor Wollust gleichsam jauchsende Verruchtheit. Wirklich kann eigentlich nur der chadenfrohe und im Spott unermüdliche Mephistoscheles ein Gefallen daran sinden, sich für die Moral egeistert zu stellen, lange Reden für sie zu halten, löränen für sie zu vergießen, und bei einigen dums

men Männern und vielen klugen Weiblein jenes be hagliche Knurren und Schnurren im Leibe zu erweichen, welches die Menschen gleich den Katzen empsins den, wenu man ihnen schmeichelt und sie überredet, sie seyen recht fromm und lieb.

1

3

Z

Schone Reden sind des Tenfels Festragskleib. Schone Reden thuns aber nicht, Wenn die Menschen nicht bloß scheinheilig die Augen verdrechen, wenn sie wirklich moralisch handeln sollen, so mussen sie entweder noch unschuldig seyn, oder, wenn sie es nicht mehr sind, muß die Noth sie mit Riesensäusten packen, und ein innerstes Erbeben durch alle Seelen gehn, und der Jammer, die Berzweislung, der Tod, die Seelenstärke, wo sie noch ist, zum Kampf heraussors dern, damit sie vom langen Schlase geweckt werde, jene Seelenstärke, welche der Unschuld Werth und Gewalt ersetzt, die aber nie in der Masse zum Vorsschein kommt, wenn nicht ein ungeheures Schicksalsse weckt.

Unter den politischen Schönrednern nimmt Ischokke die erste Stelle ein. Er copirte die weinerliche Heuchelei und den Bombast Johannes Müllers in seinem Styl auffallend. Doch war er bei weitem kein solches moralisches Ungeheuer wie Johannes Müller. Er diente nicht immer jeder Macht für Geld und Titel, wie Müller es immer that. Er diente zwar auch, er schrieb für die Tyrannen gegen die Wölker.

In Napoleons Sold beschimpfte er die unglücklichen Spanier und Tyroler, pries die frangbfische Welts Monarchie, zog noch Anfangs als Journalist mit zegen die Allitrten zu Felde, verspottete die Deuts den, die an Erfullung der verheißenen Freiheit glauben und bohnte sogar noch die Philhellenen aus. Aber r that bicg nicht allein, er schrieb auch auf ber ans bern Seite wieder, wie der politische Wind sich drehte, zegen Napolcon, für das Deutschthum und den Libes ralismus und für die Griechen. Wie gerade in der Schweiz, wo er lebt, die Majoritat gefinnt mar, wie auswärtige Sofe ihn bezahlten ober nicht mehr bezahlten, so schrieb er, beute so, morgen gerade das Segentheil mit einer allerliebsten und lachelnden Nais vetät. Ueberall sprach er schon, gefühlvoll, salbungsvoll, mit Barme, als ob es seine innigste Ucberzeugung ware, wenn er auch eben erst mit derselben Barme bas Entgegengesetzte vertheibigt hatte. man muß ihm die Gerechtigkeit widerfahren laffen, daß er das deutsche Publikum verstanden hat. Die Liberalen zählten ihn unter ihre Derven und gaben ihm Feste; die Servilen schätzten ihren guten alten Freund nicht weniger. Charakter erscheint ben Leuten noch immer als das Unbegreiflichste, darum macht bei ihnen nichts so viel Gluck als Charakterlosigkeit. Sie lieben, mas ihnen selber gleicht. Die Philister find heute tapfer, morgen feig, heute liberal, morgen

servil, je nachdem der Wind geht. Ein Publicist, bar gerade so ist, wie sie, muß ihnen nothwendig gefallen.

Gleichwohl hat és der große Krug in Leipzig mit dem Publikum verdorben. Dieser ist zwar kein Schönredner, kein Deklamator wie Isch okke, sons dern nur ein breiter Schwäher; aber er hat doch auch das was den Philistern so sehr gefällt, er ist tapser, wenn keine Gefahr da ist, und wird gleich sehr frieds liebend, wenn die Gefahr naht. Er ist ganz, wie es die politischen Tuckmäuser in Deutschland gerne has ben. Aber es scheint, er hat die Leute durch sein zu vieles Hosmeistern vor den Kopf gestoßen. Isch okke überredet mit süßer Zunge, Krug docirt anmaßend und langweilig.

Die Rlasse der "liberalen Schreier", von denen man weiß, daß sie wie gewisse Hunde nur bellen, aber nicht beißen — und der "politischen Leimsieder", die unvereindarliche Elemente durch eine liebreiche Segensprechung zusammenleimen wollen, ist sehr groß in Deutschland. Es gibt kein Land und kein Land, chen wo nicht einige schriftstellernde Beamte liberal thäten, was dann wieder einige liberale Bürger durch loyale Mäßigkeitspredigten erwiedern. Man macht sich sast noch mehr Complimente, als Vorwürse.

Von diesen Verschnungsversuchen ist die reine politische Empirie zu trennen, die bloß referirt, und sich der eigenen Meinungen enthält. Dies ist

Die Tendenz von Polity, A. Muller und einiger andrer Sammler und Registratoren der politischen Literatur. Dies ift auch die Tendenz der Augsburs ger allgemeinen Zeitung; wie früher des hams burger unpartheiischen Correspondenten. Es ift bemerkenswerth, daß dies gerade die beruhm= testen und am meisten verbreiteten Zeitungen waren und noch sind. Bei den beutschen Zuständen war es nicht anders möglich. Freilich ist die Unpartheiligkeit dieser Blätter sehr schwankend, und am Zünglein der Wage ist die Windfahne befestigt; allein in Staas ten, wo man fonst gar nichts vom Auslande zu lesen bekommt, ist man herzlich froh, noch so viel, als die leichtere Wagschaale trägt, habhaft zu werden. Um der Allgm. Zeitung Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, muß man von Augsburg nicht westwärts, sondern oftwärts reisen.

Bu den Empirikern gehören auch einige Staats, Rechtslehrer, vor allen Zacharia in heidelberg. Derselbe nimmt den Staat durchaus, wie er ist, nicht wie er senn sollte, und macht ihn weder von einem ursprünglichen Menschenrecht, noch von den Bedinz gungen der Nationalität abhängig. Man muß einzgestehen, daß eine solche Empirie durchaus in einer Zeit und in einem Lande zu Hause ist, wo weder Meuschen noch ein Volk zu sinden sind, sondern nur Staatsindividuen, Unterthauen. Im Einzelnen gibt Menzels Liferatur II.

Zacharia Rathschläge, die von eben so viel Billigkeit als Scharfsinn zeigen.

Als schr eigenthümlich erscheint Rehberg, der früher mit Burke und Genz die französische Revolution bekämpste, aber immer, wie der Freiherr von Stein, zeitgemäße Reformen wünschte und sich noch jüngst in seinen "Phantasien" kräftig dafür ausgesprochen hat. Schade, daß er seine Weinungen immer nur gelegentlich an einzelne Objekte angeknüpft hat, und nicht systematisch verfahren ist. Indeß zeichnet es ihn nicht wenig aus, daß er beide Parteien tadelt.

Die "Bermittlung der Extreme", über welche sich Herr v. Ancillon ausgesprochen hat, läßt gänzlich unwirksame und ohnmächtige constitutionelle Formen zu, als ein Surrogat und gleichsam als einen Ableie ter sur Reformen, sieht also im vollkommenen Widere spruch mit der Tendenz eines frühern preußischen Ministers, des Freiherrn v. Stein, welcher keine konstitutionellen Formen, aber innerhalb der absoluten Monarchie wirksamere Resormen wollte und zum Theil durchsetzte.

Nun zur Justiz.

Die deutsche, aus dem romischen Recht und uns zähligen Lokalprivilegien oder Lokalgewöhnheiten ents standene Jurisprudenz ist längst als eine Mons strosität, als ein krankhafter Auswuchs des politis schen und des literarischen Körpers anerkannt. Schon Gothe sagt im Faust die berühmten Worte:

Es pflanzen sich Gesetz und Rechte Wie eine ew'ge Krankpeit fort;

obgleich Gothe selbst als' Minister alle Reform scheute und angstlich um Erhaltung des Alten bemüht war.

Die juristische Facultät baute sich neben der katholisschen an. Die Jurisprudenz hat daher auch sehr viel mit der Theologie gemein, ihren philologisch-historischen Upsparat, ihre Bibel und symbolischen Bücher, ihre Dogmastik und Exegese, ihre Schule und ihre Kaste. Was am römischen Recht hängt, die Romanisten sind den Kastholiken zu vergleichen, Protestanten dagegen sind die Anbänger des deutschen Rechts, und zwar gleichen die Freunde der öffentlichen Rechtspflege den Reformirten, die Anhänger der verschiednen Landrechte, die noch Vieles vom Römischen beibehalten, den Lustheranern.

Das Princip der Romanisten ist: das Recht in der Logif zu begründen. Sie behandeln es mithin als Wissenschaft, als Studium, und bilven deßfalls eine gelehrte Kaste, eine Art von Priesterschaft des Rechts, woraus denn eine besondre Form der Rechtspslege entspringt. Nicht das gemeine Volktann richten, nicht das Gewissen, das in jedem inswohnt und dem ein wechselseitiges Vertrauen der Gesmeinde den Richterspruch überläßt, sondern nur die

Monarchie kann sich nicht nach dem Ausspruch vieler richten, und jeder Ausspruch des Semissens kommt allen Stimmen zu. Mithin mußte das römische Recht nothwendig zur Autokratie, das deutsche Recht nothmendig zur Autokratie, das deutsche Recht nothmendig zur Freiheit führen, und sosern es in neuerer Zeit wiedergeboren worden, taugt es nur für Respräsentatiostaaten. Die Rechtsfragen sind also pelitische. Der Streit über Rechtsprincip und Staatsform zusammen. Repräsentative Staaten has ben auch eine Literatur des öffentlichen Rechts, autokratische nur eine des geheimen Rechts. Die deutssche Literatur zeigt noch ein enormes Uebergewicht der letztern.

Nicht unwichtig ist der Umstand, daß die Romanisten immer Cosmopoliten oder Glieder einer allgemeinen Rechtskirche, die Germanisten immer Bolksthümler oder Glieder einer Nation sind. Die absolute Rechtswissenschaft hat sich so wenig als die absolute Theologie um die Eigenthümlichkeiten einer und der andern Nation zu bekümmern. Es gibt nur einen Gott und nur ein Recht. Soll die Religion die rechte seyn, so muß sie allen Völkern anpassen. Soll es eine absolute Rechtswissenschaft geden, so muß jedes Volk nach ihr gerichtet werden können. Dies Schema gilt auch für das römische Recht, wie

für den Katholicismus, und von jeher sind beide den sogenannten barbarischen Bolkern mit Feuer und Schwert oder mit sanstem Bekehrungseiser gepredigt worden, woraus denn unendlich viel Gutes entsprungen ist, aber auch viel Boses, denn das Herz der Nationen hat sich an der eisernen Consequenz der universellen Dogmen verblutet, oder Consequenz und Natur haben sich ausgeglichen, jedes ein wenig nach dem andern gemodelt, und an die Stelle der rohen Barbarei ist eine cultivirte Barbarei getreten.

Bei den bffentlichen Bolkegefichten nuß im Gegentheil die Bolksnatur, die Landessitte einen unges Frankten Untheil an der Beurtheilung der Rechtse falle haben. Ich übersehe alle die großen Nachtheile, die dies mit fich führt. Bei einem solchen Berfahren werden alle Vorurtheile, wird alle Barbarei der Nas tion genährt, wenn sie anders nicht einen geistigen Eutwicklungstrieb in sich hat, der sie weiter bringt. Dennoch aber ist zwischen der Consequenz der Wissens schaft und zwischen der roben Volkssitte eine sehr gang! are Mittelstraße, wie zwischen der Tyrannei der romischen Weltherrschaft und zwischen der Barbarei- der Irokesen. Wer sagt, baß er das reine Licht mit sich führe? Sind es etwa jene Romanis fien, die unser gutes Recht verbannt, oder jene Jesuiten, die Paraguan mit ihrem Sonnensymbol vergoldet? Wir wollen nicht im Dunkel bleiben, aber

wie das Licht ursprünglich in Farben sich zersetzt, so werden wir das Licht des Rechts auch nur wieder aus den nationellen Farben uns zu läutern vermdigen. Gesunde Entwicklung der Nation führt allein zur Eultur und Wissenschaft. Wo Wissenschaft und Sitte in gehässiger Trennung sich befinden, wird sie doppelte Zersidrung treffen.

Aus dem Princip der Romanisten fließt auf bop pelte Weise ein unermeglicher Nachtheil fur bas Bolk. Sofern sie eine geheime Priesterkaste bilden, ift das Volk nicht befugt, sich selbst um bas Recht zu befummern, denn diese Selbstthätigkeit wurde jenes Vorrecht aufheben, wie jede Demokratie bie Aristo: tratie. Sofern aber die Rechtswissenschaft der Romanisten ein lebenslängliches Studium erfordert, ift ce dem Volke nicht möglich, dieses Recht in seinem ganzen Umfange kennen zu lernen. Das Resultat nun, daß ein Volk, ich will nicht sagen, sein Recht, sondern nur das Recht, nach welchem es gerichtet wird, gar nicht kennt, ist offenbar ein Nachtheil, woht gar eine Schande. Die Alten, nicht nur Griechen, auch Germanen, unterrichteten die mannliche Jugend fruhe im Recht, und was kann, außer der Kenntniß des Göttlichen und der Natur, im Unterricht, heilfas mer senn, auf das Leben würdiger vorbereiten, als die Kunde des Rechts? Wir durfen es aber uns sern Schulen nicht vorwerfen, daß sie die Junglinge in ganzlicher Unwissenheit des Rechts taffen, denn mas follten fie ihnen lehren? etwa jene Wesetze, die der Staat oft selber vergißt, weil ihrer zu viele sind, die felbst den Gesetzgebern so unter den Sanden verschwinden, daß man erst auf dem dritten Landtage sich erinnert, man habe auf dem zweiten etwas verordnet, ohne zu benierken, daß man auf dem ersten etwas midersprechendes jum Gesetz gemacht, mas noch nicht annullirt worden, so daß nun Ja und Mein im Gesetz steht? wozu sollten aber selbst die flarsten Gesetze ber Jugend bekannt gemacht werben, oder bem Bolke selbst, wenn im Leben doch jeder mit dieser Renntniß sich passib verhalten und von der Raste nehmen muß, was sie will? Das hieße, die Rinder jum Protestantismus erziehn und sie boch die tatholischen Gebräuche machen laffen.

Das rdmische und die von ihm abgeleiteten Rechte werden insbesondre noch durch die lateinische Sprache unpopulär. Es ist bekannt, welchen lebs haften Widerstand die rdmischen Advokaten das erstemal unter Barus an der Weser, das zweitemal anderthalbtausend Jahr später im Mittelalter gefünsden, und noch jetzt ist dem Volk der rdmische Rechtszang, dessen Terminologien ihm völlig unverständlich sind, durchans zuwider. Diese Sprache hat das Recht zus dem Gewissen an den Verstand der Kaste und

wie das Licht ursprünglich in Farben sich zersetzt, so werden wir das Licht des Rechts auch nur wieder aus den nationellen Farben uns zu läutern vermdigen. Gesunde Entwicklung der Nation führt allein zur Cultur und Wissenschaft. Wo Wissenschaft und Sitte in gehässiger Trennung sich befinden, wird sie doppelte Zerstörung treffen.

Aus dem Princip der Romanisten fließt auf dop pelte Weise ein unermeglicher Nachtheil fur bas Volk. Sofern sie eine geheime Priesterkaste bilden, ist das Wolf nicht befugt, fich felbst um bas Recht zu bekummern, denn diese Selbstthätigkeit wurde jenes Borrecht aufheben, wie jede Demokratie bie Aristo tratie. Sofern aber die Rechtswissenschaft der Romanisten ein lebenslängliches Studium erfordert, ift ce dem Volke nicht möglich, dieses Recht in seinem ganzen Umfange kennen zu lernen. Das Resultat nun, daß ein Volk, ich will nicht fagen, sein Recht, sondern nur das Recht, nach welchem es gerichtet wird, gar nicht kennt, ist offenbar ein Nachtheil, woht gar eine Schande. Die Alten, nicht nur Gricchen, auch Germanen, unterrichteten die mannliche Jugend frühe im Recht, und was kann, außer der Kenntniß des Göttlichen und der Natur, im Unterricht, heilfamer senn, auf das Leben würdiger vorbereiten, als die Runde des Rechts? Wir durfen es aber uns sern Schulen nicht vorwerfen, daß sie die Jung-

linge in ganzlicher Unwissenheit des Rechts taffen, denn mas follten fie ihnen lehren? etwa jene Gefetze, die der Staat oft selber vergist, weil ihrer zu viele find, die selbst den Gesetzgebern so unter den Sanden verschwinden, daß man erst auf dem britten Landtage . sich erinnert, man habe auf dem zweiten etwas verordnet, ohne zu bemerken, baß man auf bem erften etwas widersprechendes zum Gesetz gemacht, mas noch nicht annullirt worden, so daß nun Ja und Mein im Gesetz steht? wozu sollten aber selbst die Flarsten Gesetze ber Jugend bekannt gemacht werben, oder dem Bolke selbst, wenn im Leben doch jeder mit dieser Kenntniß sich passib berhalten und von der Rafte nehmen muß, was sie will? Das hieße, die Rinder zum Protestantismus erziehn und fie boch die tatholischen Gebrauche machen laffen.

: .1

Das römische und die von ihm abgeleiteten Rechte werden insbesondre noch durch die lateinische Sprache unpopulär. Es ist bekannt, welchen lebe haften Widerstand die römischen Advokaten das ersstemal unter Barus an der Weser, das zweitemal anderthalbtausend Jahr später im Mittelalter gefünsden, und noch jetzt ist dem Volk der römische Rechtssang, dessen Terminologien ihm völlig unverständlich sind, durchans zuwider. Diese Sprache hat das Recht aus dem Gewissen an den Verstand der Kaste und

die Rechtspflege aus dem Leben ins Papier, in die Bureaukratie verwiesen.

Der ganze unformliche Bau bes mittelalterlichen Rechts, jene zahllosen Rirchens, Lehns, Raiser, Land\*, Stadt\* und Bauernrechte und die Rebenges baube der Standes, und Personalprivilegien, sind endlich zusammengestürzt, aber es sind namhafte Ruis nen stehn geblieben, an welche man neue Wohnungen angeklebt hat, unfähig ober zu bequem, einen gang neuen Grund zu legen. Gin feltsames Gemisch von Wesethuchern ift entstanden, bas den Unblid' alter Städte gewährt, wo schwarze gothische Trummer neben neugeweißten Lusthäusern stehn. tage haben die Raisermacht, Concordate die Pabsis gewalt gestürzt. Durch Kabinetsordern find die Albster, ist die Leibeigenschaft aufgehoben worden. Mit ber Fürstenmacht ist das romische Reich aufgekoms men, weil es ihrer Tendenz entsprochen. Was von den Ruinen bes Reichs sich erhalten, trägt auch noch die Spuren des alten Rechts. Un beides hat sich Neues angeschlossen, wie es die Noth der Zeit den Gesetzgebern abgedrungen, ober ber humane Geist eines Friedrich II. und Joseph II. für billig erkannt. Co haben die neuen Landrechte fich gebildet und bilden sich noch, wie die Zeit fetost tausend Rud's und Vorsichten und einer beständigen Verwandlung unters worfen.

Sie bilden die Brude bom romischen Recht zum offentlichen, oder fullen wenigstens die Kluft zwischen teiden. Das offentliche Gerichtswesen hat die offens liche Meinung für sich, wenn es auch nur in einem kleinen Theil Deutschlands praktisch ausgeübt wird. Leider haben wir nur als ein Geschenk von den Frems ben erhalten, was unser ursprüngliches Erzeugniß und Eigenthum gewesen. Der Code Napoléon und die damit zusammenhängenden Gerichtsformen sind einis gen deutschen Stammen als gutes Undenken an eine bife Zit geblieben. Die franzosische Republik griff zu der bffentlichen Rechtsform, weil sie der Freiheit und einem tuchtigen Gemeindewesen von jeher als die angemessenste, die schlechthin naturliche sich erwies Längst lebt der Engländer im Genuß dieser unschätzbaren Form, und er hat sie von den angels sächsischen Borfahren geerbt, bei denen sie, wie beallen deutschen Stammen, ursprünglich heimisch gewesen. Die Form ist hier, wie überall, so sehr Tragerin bes Geistes, daß die Erscheinung der Geschwos rengerichte das ganze romische Rechtssystem zu erschüttern scheint. Die Aufmerksamkeit ist auf biesen Gegenstand häufig gelenkt worden und die Gemuther find nicht falt geblieben. Die unter Citaten und Acten ergrauten Romanisten und Bureaufraten sind hochs muthig ausgefahren gegen den überrheinischen Natus ralismus, und die Advokaten ber Rheinlande haben

mit einem Mutterwitz zu antworten gewußt, der ihnen alle Chre macht.

Mittelbar ist die Partei, die an der defentlichen Rechtspslege hängt, durch die Bemühungen der historischen Juristen untersiützt worden, da dieselben die alten deutschen Rechte immer vollständiger ans Licht gezogen und commentirt haben, jene Rechte, welche den Ursprung, die lange Dauer und die Vortheile der diffentlichen Formen ausweisen, und uns klar machen, daß die offenen Volksgerichte in Deutschland älter sind, als die heimlichen Papiergerichte, das Leben älter, als die Bücher, das Recht älter, als die Juristen.

Die Romanisten kämpsen schon lange gegen das deutsche Recht. Im Mittelalter desorganisirten sie dasselbe und verfälschten, vermischten es mit römischen Grundsätzen. Nach der Reformation singen sie sogar an, es ganz durch das römische Recht verdrängen zu wollen. Der gelehrte Eiser der Humanisten auf den Universitäten trug sehr viel dazu bei. Da man sogroßen Ruhm erlangte durch treue Editionen, Commentare und allgemeine Verbreitung der Classifer, soglaubte man auch das römische, als das allein klassssche Recht, in seiner ursprünglichen Reine herstellen und in die moderne Welt einführen zu müssen.

Der schöne Enthusiasmus für die heitre und freie Welt des Alterthums wurde uns hier zum Fluch.

Früher unerhörte Torturen und Todesfoltern und ein unsäglich langwieriges und willkuhrliches Prozesverfahren verdrängten das-alte ehrliche und billige Recht des Waterlandes. Zwar hatte dieses alte Recht keine Macht mehr; das gewaltige Faustrecht hatte es von außen sehr eingeschränkt. Jest borte bas Faustrecht auf, aber das Unrecht trat gesetzlich in das Recht ein. Das somische Recht war nur eine Waffe des Machtigen, um die Unmächtigen unter legalen Formen grenzenlos zu qualen, ohne ihnen die mindefte Barantie zu bieten. Denn es schuf bas Berbrechen burch Die Tortur und richtete geheim nach einem fremden, nur den Wissenden kundigen Gesetz. Der Marter und dem Geheimniß gegenüber war die Unschuld allemal verloren. Die Greuel jener alten Jurisprudenz haben ihre Unsterblichkeit an die Namen der Hexenpros zesse und des gräßlichen Criminalisten Carpzow geknupft.

Die Opposition trat erst mit Thomasius ein, der ein vernünstiges Recht wollte, und mit Heineczeins, der die altdeutschen Rechte zuerst gründlich und spstematisch erdretete. Aber jene Vernunstpredigten und diese geschichtliche Entwicklung halsen wenig. Tedoch mußte sich das römische Recht in praxismmer dem altdeutschen, durch die Aristokratie sestiges haltenen Fendalrechte sügen. Diese halbbarbarische Empirie, die sich dem rein klassischen Humanismus

der Theoretiker entgegensetzte, knupste sich an den Ramen Bohmers. Als aber die Aristofratie im vorigen Jahrhundert ihre ganze alte Macht an die Autofratie der Fürsten verlor, mußte sich bas romische Recht abermals bem neuen Zwange fügen und sich durch Cabineteordres modifiziren lassen. Da nm aber um dieselbe Zeit das philosophische Studium lebhaft angeregt worden war, so bemächtigte sich die ser Enthusiasmus auch ber Jurisprudenz und man versuchte das romische Recht nicht mehr historisch als einen Schatz der herrlichsten Erfahrungen, sondern philosophisch als das absolute Recht, als das ewige und göttliche, barzustellen. Von dieser firen Idee ging Hugo aus, und sie ist im Zeitalter ber abso luten Monarchien etwas ganz Natürliches. In der That verträgt sich das romische Recht mit dem mos dernen Absolutismus im Staat und in der Philosophie besser, als mit der mittelalterlichen Romantik in Aristekratie und Pocsie. Nur ist Hugo in seinem klassischen Eifer so weit gegangen, auch die Sklaves rei zu reclamiren. Es ist zwar consequent und ehr lich von ihm, aber ein wenig lächerlich. Auf allen Mccren jagen englische Schiffe umher, die ungludlis den Stlaven, die man heimlich ans einem Welttheil in den andern schleppt, zu befreien, und Hugo in Sttingen, ein deutscher Professor in einer der geldetsten Städte der Welt, verlangt alles Ernstes die klaverei zuruck.

Hugo hat inzwischen als Theoretiker nicht so gros n Einfluß gehabt, wie Teuerbach, dieser allbehmte Romanist, ber sein Andenken durch die beunten Criminal= und insbesondre Majestätegesetze Bayern und durch die Zuruckweisung der Geschmorn = Gerichte vom rechten Rheinufer verewigt bat. lenn auch die unendlich feinen Unterscheidungen und iterabtheilungen in seinem Cobex der Majestäts. rbrechen wegen des dazu erforderlichen Kleinigkeits istes eines deutschen oder vielmehr hollandischen sprunge scheinen, weil außer Swammerdams anas mischer Untersuchung der Weidenraupe, in welcher felbe zwolfhundert Nerven und Nervchen besons re unterschied und beschrieb, nichts mit ihnen zu rgleichen ist, so kann ihm doch ein vorwaltender manismus, ja ein Fanatismus für romische Clasität nicht abgesprochen werden, da er ce so weit achte, sogar die durch das Christenthum langst verunte gottliche Verchrung der Kaiser, und den durch i theologischen längst verdrängten juridischen Bilbienst aus der romischen Kaiserzeit in unser Jahrnbert und auf deutschen Boben zu verpflanzen. es war der letzte und hochste Triumph bes romis en Rechts in Deutschland, obgleich Savigny dars r noch keine Abhandlung geschrieben hat.

Die zweite Großthat des großen Kenerbach war bas Berbamnungsurtheil, bas er über die Geschwors nengerichte aussprach. Bekanntlich ist die dffentliche und mundliche Rechtspflege und das Urtheil der aus bem Bolk gewählten Geschwornen eine uralt deutsche Einrichtung. Die Angelsachsen haben sie nach Enge land gebracht und dort hat sie sich bis auf diesen Tag erhalten. Die Franken haben sie nach Gallien gebracht und bort ging sie zwar in dem Feudalismus und ber Despotie unter, aber die Frangosen nahmen sie in ihrer letzten großen Revolution wieder auf. In Folge der franzosischen Eroberung wurde sie auch uf dem linken Rheinufer hergestellt, und gewann so große Popularitat, murde allgemein für ein so theus res Palladium erkannt, daß fich nicht nur die Rheinländer dieses Institut nicht wieder nehmen wollten, sondern daß auch auf dem rechten Rheins ufer eine Menge Stimmen dafür laut wurden. Aber da war Keuerbach, dem man die Entscheidung auf trug, den man über den Rhein schickte, um die Caden zu untersuchen, eine ber machtigsten juristischen Autoritaten, welche sich diesem Institut entgegensetzt, ce wenigstens nicht für zeitgemäß, nicht für den deute schen Verhältniffen anpaffend erkannte, wenn er auch nicht laugnete, daß ce sich für reine Republiken eigne. Mas bei diesem Streit besonders auffallen mußte, war der sonderbare Umstand, daß man, ich will nicht

17

fagen, die Gegenparthei, zum Richter, aber wenigstens eine Frage, die nur vom Gemeingefühl eines ganzen Zeitaltere, von einer zur Geburt brangenden Tendenz des dffentlichen Lebens, kurz von der Geschichte selbst beantwortet werden fann, von der zufälligen und einseitigen Beantwortung eines deutschen Gelehrten abbangig machte. Gollten wir denn wirklich immer noch in der Zeit leben, in der man glaubte, ein oras kelnder deutscher Universitätspapa konne mit ein paar glatten Worten in aller Friedsamkeit und Unschuld Streitsachen entscheiden, um die andermarts ganze Bolfer durch Jahrhunderte gekampft, Reiche zertrum= mert und gegrundet haben, der Weltgeschichte eine ganz neue Richtung gegeben worden ist? Deutsche Gelehrte maren es, die über die Rechtmäßigkeit der franzosischen Revolution noch a priori urtheilten, wäh= rend sie schon vorüber war. Es ist eine Unbbflichkeit ber Geschichte, daß sie, bevor sie wirklich geschicht, nicht den weisen Rath deutscher Fakultäten einholt. Wie viele Unordnungen in der Welt sind diefem Umstande zuzuschreiben. Wie murde alles so geschmeitig gehn, wenn man dem Herr Professor folgte. Die Welt wurde so warm in die lonale Bequemlichkeit hineinschlupfen, wie ein geheimer Hofrath in seine neue Wildschur. Und dennoch, wenn es nicht Menschen gabe und Bolker, die wirklich etwas thaten, so murden diese deutschen Professoren am Ende nichts mehr Menzels Literatur. 11.

zu reben, zu tadeln, zu belehren und zu orakeln has ben. Wenn kein Kampf in der Welt wäre, würden sie auch die große Kunst nicht geltend machen können, zwischen den Partheien zu balaneiren, völlig loyal und zugleich liberal zu senn, sich hier einen Orden und dort einen silbernen Becher zu verdienen.

Die Grunde, welche herr von Fenerbach gegen die Geschwornengerichte geltend macht, halten nicht Stich. Daß diese Rechtspflege fur keinen despotischen Staat taugt, ift nur insofern mahr, ale es fur einen fulchen überhaupt gar kein Recht gibt, und ce in ber Macht des Gewalthabers steht, jede beliebige Rechtes form zu verleten. Wenn aber der Berfaffer bas gedachte Justitut mundlicher Rechtspflege für Republis fen mehr geeignet erachtet, als fur konstitutionelle Monarchien, so muß bem widersprochen werden. Die Unabhängigkeit ber-Gerichte ift nirgends beffer garans tirt, als in einem Staat, worin fich bas monarchische demokratische Princip die Waage halten. In jedem andern Staat, wo diese Abwägung ber Ges walten nicht Statt findet, konnen auch die Gerichte nicht unabhängig sonn. Sie find es nicht in ber absoluten Monarchie, wo allein die monarchische Ges walt herrscht, und auch nicht in der Republik, wo allein die demofratische Gewalt herrscht. Dort mers den die Richter vom Despoten abhängige Schergen fenn, hier werden sie immer zu Oftracismus und pos

litischen Justizmorden geneigt seyn. Nur im koustistutionellen Repräsentativstaat kann das Gericht sos wohl vor der Heimlichkeit und despotischen Willkühr, als auch vor der tumultuarischen Parteilichkeit bes wahrt werden, und die nach aussen wie nach innen vollendete und der civilisierten Gesellschaft durchaus anpassende Form der Assischen Behaupten.

Die Geschichte selbst wird hierüber entscheiden. Es gibt eine Gattung politischer Bunsche, beren Erfullung durchaus nur im Reich ber Traume liegt; aber auch eine andre, die ihrer Realisirung in dem Augenblick gewiß sind, in dem fie entstehen. Gewisse politische Berbesserungen werden trotz des fortdanerns den Kampfes doch durch stillschweigende Uebereinkunft angenommen, wie zwei Duellanten, die auf Leben und Tod fechten, boch gewisse, beiden Theilen vortheilhafte Regeln babei annehmen. Die Erfahrung, daß nicht nur die Englander und Franzosen, sondern auch die deutschen Rheinlander, von dem Augenblick an, da sie das Institut ber Geschwornengerichte kens nen lernten, diesen Rechtsbrauch sich gleichsam zur andern Natur machten und ihn um keinen Preis fich wieder entreißen zu laffen geneigt find, diese Erfate rung allein beweist, wie wenig gewisse Herren binter ihren Aktengebirgen hervor ins Bolk geblickt und befe sen wahre Bedürfnisse, Neigungen und Kapacität erkannt haben.

Ich habe Hugo und Feuerbach als die zwei chas rakteristisch hervortretenden Dioskuren des römischen Rechts betrachten zu mussen geglaubt, weil in ihnen der Widerspruch des heid nischen Despotismus mit der deutschen Freiheit am grellsten hervortritt. Die übrigen Romanisten, unter denen wohl This daut der berühmteste ist, haben das römische Recht mehr wissenschaftlich und handwerksmäßig betrieben, ohne so scharf den Accent auf alles das zu legen, und gerade das geltend machen zu wollen, was dem Deutschen in seiner innersten Natur von jeher wis derstrebt hat und insbesondre jetzt seinem geläutersten, immer mehr sich emancipirenden Verstande widersstrebt.

Immerhin bleibt es merkwürdig, daß jetzt das romische Recht in Deutschland sich verschanzt hat und von hier aus gegen den Germanismus der Franzosen und Engländer kämpst, da früher im Mittelalter ganz das Umgekehrte Statt fand, und in Deutschland, wie es auch natürlich war, das deutsche Recht sich gegen das aus den romanischen Ländern eindrinzgende römische Recht wehrte. Dies ist nicht der einzige, aber auch nicht der unbedeutendste Beweis von der Verkehrtheit unser jetzigen Justände. Unser gustes Recht haben wir uns nehmen lassen und der Fremde erfreut sich dessen; und dafür qualen wir uns jetzt mit dem schlechten Recht, das uns die

Fremden gebracht haben, und thun noch stolz damit, und wollen nicht davon lassen.

Am aussührlichsten sind die Mängel der bishes rigen Rechtspflege in einem anonym erschienenen Werke "Deutschlands Rechtspflege, Altenburg 1831" auseinandergesetzt. Vortrefflich sind deßfalls auch die Aphorismen von Jasson.

Wie zur Zeit der Reformation der Vernunftkritik Luthers die Revision der Kirchengeschichte (die hauptsäche lich von Flacius besorgten centuriae Magdeburgenses) an die Seite trat, so murbe auch der große Rechteres former, Thomasius in Halle, durch den ebenfalls in Halle wirkenden Deineccius durch grundliche Arbeis ten in der deutschen Rechtsgeschichte unterstützt. Sein beinah vergessnes lateinisches Werk über die deutschen Rechtsalterthumer wurde erst spat durch das umfassende Werk Gichhorns ersett, der die Entwicklung des Staats = und Privatrechts durch die ganze deutsche Geschichte verfolgt. Seitdem find vortreffliche Werke über das romische Recht im Mittelalter von Savis gnn, über das deutsche Privatrecht von Mittermaier, über deutsche Rechtsalterthumer mit besons drer Beziehung auf Sprache und Sitten von Jakob Grimm, uber bas Erbrecht (in weitester Begies hung) von Gans erschienen, wobei auch die altern rechtsgeschichtlichen Arbeiten von Selchov, Walch, Reitemeier, Fischer, Rossig, Heuke, die neuen Rechtsgeschichten von Philippe, Jopfl, die Monographien über das öffentliche Gerichtsversahren unsrer Vorsahren von Rogge, Maurer, über die Hörigkeit und die Feudallasten von Kindlinger, Moser, Birnbaum zu ungerechnet die Commentatoren altdeutscher Geses, Spangenberg, Wiarda, Gaupp, Schmidt 2c.

Unter ben vielen besondern Fragen, die in der juridischen Literatur aufgeworfen worden sind, ift hauptsächlich die über die Burechnungsfähige keit wichtig geworden. Hierbei find Aerzte und Im risten in Conflikt gerathen. Die erstern haben über die zahllosen Justizmerde geklagt, die man beginge, indem man Berbrecher, die nur im Taumel, im Wahnsin, in guter Meinung von soust ganz moras lischen und nur bethörten Menschen ohne bosen Willen begangen worden, aufs grausamste bestrafe. Sie sagen, das seven Kranke, die nicht zurechnungsfäbig senen, gegen die also auch keine Strake, sondern nur Vorsichtsmaßregeln angewandt werden konnen, daß sie die gesellschaftliche Ordnung nicht abermals sibren. Aber die Aerzte sind in ihrem menschenfreundlichen Eifer zu weit gegangen, sie dehnen die Entschuldis gung zu weit aus, und nun kommen wieder die Inriften, und wollen von gar feiner Schonung wissen. Groof in Heidelberg, der Vorkampfer der Mensch lichkeit, sucht vielleicht zu viel Schuldige zu retten, indem er sie zu bloßen Kranken, zu Geistespatienten macht. Dagegen will der bekannte Jarde mit afs
fetrirter Grausamkeit keine Entschuldigungegrunde
gelten lassen und halt fest an dem alten San, siat
justitia, percat mundus!

Seltsamer Weise, wohl auch nur aus gelehrter Affektation, ist der Philosoph He inroth noch weiter gegangen als Jarcke und hat den tollen Satz aufgesstellt, alle physische und geistige Krankheiten sezen nur Folgen von Sunden, also die Krankheit, welche nach Groos die Sunde entschuldigen soll, sen im Gegentheil gerade der Beweis der Schuld. Wenn alle Gewalt in den Händen Heinroths und Jarckes läge, würde der erste alle Menschen peinlich anklagen, der letztere sie alle peinlich richten.

Vernunft und Menschlichkeit sind auf Seite des Herrn Groos. Dieß sagt jedem sein Gefühl, dieß besweißt eine tansendfältige Ersahrung. Damit stimmt auch durchgängig das Versahren der Geschwornenges richte überein, wo dieselben eingeführt sind. Die Gozette des tribunaux z. B. beweist fast auf jeder Seite, daß die Geschwornen ihr Schuldig nicht sprechen, sobald die Entschuldigungsgründe Statt sins den, welche Herr Groos bezeichnet hat. Damit sims men auch die zahlreichen mildernden oder niederschlasgenden Urtheile der Kassationshöse und die Begnadisgungen überein, die in Ländern, wo keine Geschworsnengerichte sind, an ihrer Stelle die Strenge des

Gefetzes entfraften. Jeber Menfch, nur nicht ein rdmischer Jurift, fühlt die Barberei einer Rechtes pflege, die den Morder aus Liebe mit dem Raub morder gleichstellt. Wir entlehnen der Groofischen Schrift ein Beispiel. Im Jahr 1806 vergiftete eine Schauspielerin in Berlin ihre zwei jungften Rinder aus folgender Urfache. Gie befand fich eben schwanger, und wie bei jeder fruhern, so auch wieder bei dieser Schwangerschaft hatte sie die fixe Idee, sie werbe dieselbe nicht überleben. Ihr Mann nun hatte sich gegen sie beklagt, die Rinder wurden ihm gur Last fallen, wenn sie sturbe. Auch hatte er geaussert, er wurde die Kinder, es maren Madchen, spater baju benutzen, um von der Feilheit ihrer Reize zu leben. Eudlich erkannte er die Kinder nicht einmal für die feinigen an, und die Mutter mochte sich beffalls cie ner Schuld bewußt senn. Genug, sie wollte, da sie überzeugt mar, sie muffe sterben, die geliebten Kins der nicht ihrem, in jedem Fall beklagenswerthen Schickfal überlassen, sondern sie mit sich nehmen. Also vergifiete sie die Rinder aus Liebe, gestand es frei und bezeugte die heiterste Freude darüber. Der Ober : Appellationssenat erkannte, daß sie von aller Strafe freizusprechen, jedoch ihren Angehörigen zur Pflicht zu machen sen, sobald sie noch einmal schwans ger werbe, davon der Obrigkeit Anzeige zu machen, damit gegen die alsdann von ihr zu besorgenden geährlichen Handlungen Vorsichtsmaßregeln ergriffen verden könnten. Ohne Zweifel wurde auch jedes Beschwornengericht in diesem Falle ein Nicht Schulzig gesprochen haben. Herr Jarcke aber sindet sie chuldig, und schaudert nicht vor dem Gedanken zusäck, auf die unglückliche Mutter das Gesetz anzusenden, nach welchem sie hätte zum Richtplatz geschleift und von unten auf gerädert werden mussen.

Wenn man sich auf das Gewissen beruft, as den Verbrecher selbst in der Leidenschaft hatte varnen sollen, das man immer voraussetzen, und emzusolge man auch jede leidenschaftliche That gleich iner verständigen strasen musse, so überrascht es wezigstens, daß das nämliche Gewissen den Geschworzien, oder den Richtern in letzter Instanz fast ohne Lusnahme besiehlt, nicht streng über die Gewissen zu ichten. In den meisten Fällen begeht der Richter, ver deswegen, weil der Verbrecher sein Gewissen übersäubt, allzu strenge strast, das nämliche Verbrechen, ndem er in demselben Augenblicke selbst sein Gewissen übertäubt.

Wissenschaftlich kann dieser Streit nicht geschlich, et werden, weil er in noch unausgeforschte Tiesen der Seelenlehre sührt. Praktisch aber ist er sehr leicht ju schlichten, wenn man das Urtheil gewissenhaften Beschwornen und die Kontrolle der desentlichen Meisung überläßt. Zede wissenschaftlich festgesetzte Regel

taugt hier nichte, weil keine hinlanglich begründet ift, weil mehrere sich widersprechen und die strenge Consequenz einer jeden zur Ungerechtigkeit führt, indem sie nie auf alle Falle zugleich paßt. Der specielle Fall bedingt sein Urtheil selbst, und im Ganzen sind die Menschen vernünftig genug, bas richtige zu trefe fen. Wenn gesetzlich fur jebe bestimmte unerlaubte That eine bestimmte Strafe vorgeschrieben senn muß, so streitet es boch gegen die Vernunft, die Strafe nicht nach der Absicht des Thaters und den Umstäns. ben zu ermäßigen ober gar zu erlassen. Gine bestimmte Norm aber, nach welcher biese Milberungen in jedem Fall eintreten muffen, läßt fich unmöglich aufstellen, weil die Falle allzu verschieden find. Nur im Allgemeinen kann man barüber ben Richtern Fingerzeige geben; im bestimmten Falle aber kann immer nur das gesunde Urtheil und Gewissen der Riche ter selbst entscheiben. Wollte man die Zurechnunges fähigkeit eben so verklaufuliren wie in England die gerichtlichen Formalitäten, so wurden wir auch denselben Erfolg sehn. Man wurde einen Verbrecher entlassen, weil er vor ber That ein Glas Wein getrunken, wodurch er möglicherweise hatte benebelt werden konnen, wie man in England einen Berbre der entläßt, weil in ber Klageschrift einige Buchfiaben falsch geschrieben sind. Oder man wurde einen Unschuldigen verdammen, weil zufällig der Fall nicht

vorbedacht ware und nicht mit einem Paragraphen des Zurechnungsgesetzes bekräftigt werden konnte, wie man in England den Mann verdammt, der zwei Frauen nimmt, weil dieß im Gesetz steht, aber nicht den, der ihrer drei nimmt, weil dieser Fall nicht gessetzlich vorbedacht ist.

Also wollen wir anstatt aller wissenschaftlichen Subtilitäten uns nur Geschwornengerichte wünschen, deren Sewissen und Takt das Schicksal eines Versbrechers weit sichrer anvertraut werden darf, als eisnem unzuverläßigen Paragraphen im Buche, und die selbst bei ihren Aussprüchen wieder der dffentlichen Meinung verantwortlich sind, während ihr die todten Buchstaben eben so Trop bieten, wie der Vernunft.

Wahrscheinlich wird unfre Jurisprudenz, werden unfre Gesetzbücher noch lange an vier Cardinalübeln leiden, 1) am romischen Recht, an einem ausländisschen, heidnischen, despotischen Beispiel, 2) an der philosophischen Consequenzenmacherei und Systemsucht, 3) an dem aus dem Feudalismus und der Kleinstasterei herausgebildeten, ausserst verwickelten Herkommen und 4) an der desso neuern politischen Aensstlichkeit, die unerhörte Vorsichtsmaßregeln ausstlügelt, und den Geist vorübergehender Kriegs und Polizeigesetze in das Recht überträgt, das im ruhigen Justand bleisbend herrschen soll. In dieser Beziehung werden wahrscheinlich noch sehr viele Fehler und ungeschickte

Versuche gemacht werden, und wird das Recht, ansstatt sich zu vereinfachen, nur noch mehr sich verswickeln.

Der Einfluß der politischen Interessen hat wes nigstens das Gute, daß die wissenschaftliche Systems sucht dadurch eingeschränkt wird. Die padagogis Schen Experimente mit ben Bolkern, bie im vorigen Jahrhundert einmal Mode maren, da die Res gierungen zu solchen Spielereien überall freie Hand hatten, find jett nicht mehr an der Tagesordnung, da die Wolfer, der Schule entmachsen, einen Wis derstand gezeigt haben, bessen Bezähmung beinah bie einzige Aufgabe ber Politik geworden ift. Ueberall herrscht daher auch bei der Gesetzgebung das politis sche Interesse vor, und das wissenschaftliche macht sich nur noch in den untergeordneten Zweigen dersels ben geltend. Man arbeitet mit unfäglicher Kunft einzelne Gesetze aus, verschwendet baran eine uners megliche Gelehrsamkeit und bietet diese Meisterstude des legislatorischen Handwerkes dem Bolke wie eine neue Monstranz dar. Das Volk gafft, versteht aber nichts davon. Es sind ganz eigne Ausleger nothig, um das Detail zu entwirren, man muß dffentliche Dollmetscher in die Rreise vertheilen, um es eins zuführen.

Die Hebel der Staatsgewalt sind Gold und Eisen. Im praktischen Leben herrschen nur jene Metalltonige. Dieß gibt dem Finanz und Militars spstem das große Uebergewicht im Staatshaushalt. Alle andern Zweige der Verwaltung sind davon abs hängig und dienen ihnen. Die Helden der neuern Politik haben beständig gewetteisert, welches jeuer Metalle die größte Gewalt gewähre, und die geschickstesten haben beide zu gebrauchen verstanden.

Das Centralisationssyssem dient hauptsächlich nur der Aushebung ber Steuerm und Goldaten. Gine vollkommen geglieberte Bureaufratie ift nothig, um eine beständige tabellarische Uebersicht über das Bermbgen und alle physischen Rrafte der Staatsangebos rigen zu erhalten, die Basis für die finanziellen Opes rationen. Die Menschen werden rein ale Sache genommen und nach dem Ertragwerth geschätzt, wie bas Dieb. Bei ben Ruffen stedt wenigstens bas Bermbgen in den Seelen, bei une bie Seele im Ber-Der Staat ift ein Bergwerk, und feine Stollen laufen in den Beuteln des Wolfs aus. Die Finanzschwindeleien find Experimente mit der Luftpumpe; die dem kalten Frosth, Wolk genannt, die Lebensluft auspumpen, um zu erfahren, wie lange er wohl noch zappeln und leben konne, wenn er von nichts mehr lebt.

In alten Zeiten war man grausamer, aber ehrs licher. Man brandschatzte bas Volk, man schlug die Juden tod oder annullirte ihre Schuldbücher, man nahm das Geld, wo man es fand. Aber man nahm es nur da, wo man es fand. In neuerer Zeit hat man die große Kunst erfunden, das Gold auch da wegzus nehmen, wo keines ist, und Schulden bei Leuten zu machen, die gar nicht existiren. Die ausgebentelte Gegenwart reichte nicht mehr hin, man sing also an, die Zukunft zu besteuern, und da die Zukunft endlos ist, so hatte man vollkommen freien Spielraum und die Papiermühlen lieferten bald das ewige Papier, das als ein ungeheurer Staatsschuldbrief sich mit Windeseile unaufhörlich anfrollt, ohne Ziel, ohne Ende.

Nachdem man alle Finanzquellen auf diese Weise ausgemittelt hat, ist man darauf bedacht gewesen, dieselben stüßig zu erhalten, durch zweckmäßige Verstheilung der Steuern und durch Erhaltung des Staatsskredits. Schüttelt man den Baum nur, so gibt er auch im folgenden Jahr Früchte; haut man ihn um, so kann man ihn nachher nicht mehr benutzen. Man hat die Ersahrung gemacht, daß man einem lebenden Menschen nach und nach weit mehr Blut abzapsen kann, als einem Erschlagenen auf einmal. Man braucht den Ochsen, der da drischet, nicht zu mästen, aber man muß ihm doch auch das Maul nicht ganz verbinden. Daher die große Sorgsalt, welche neuere Finanziers dem Wohlstand des Volkes widmen. Schone mir die Kuh, daß sie mehr Milch gibt. Dieselbe

Mäßigkeit rathen sie in der Benutzung des Staats-

Man ist jetzt nicht mehr so thöricht, sich über den Borzug des physiokratischen (Ackerdaus) oder des Industries oder des Merkantilspstems zu streiten. Man sucht sie alle zu berücksichtigen und folgt bei der Bevorzugung des einen oder andern natürlichen Loskalinteressen. Die sonderbare Zerstückelung Deutschslands in eine Menge neben und durch einander lies gender kleiner und großen Staaten ist Schuld, daß sich diese Interessen bei und schwerer als in jedem andern Lande vereinigen lassen. Selbst der preußissche Zolkverdand hat dieß noch nicht bewirken können, obgleich er ein großer Schritt nach vorswärts war, und insbesondere zur Ausklärung der Deutschen über ihre materiellen Interessen sehr viel beigetragen hat.

Diese vielbesprochnen materiellen Interessen sein sind es, deren Berücksichtigung in neuerer Zeit alle alten Theorien der Politik umzustürzen droht. Engländer und Franzosen erfanden die neue Wissensschaft der Nationaldkonomie, d. h. die Unterssuchung, wie ein ganzes Bolk alle ihm in seinem Lande sich darbietenden Mittel und Kräfte am besten benutzen und vertheilen könne, um wieder im Ganzen als Volk den meisten Nutzen und Genuß davon zu haben. In dem frühern Finanzspstem wurde die

Regierung und ihr Zweck oben angestellt, das Volk sollte ihr nur als Mittel dienen. Die neuere Nationaldkonomie stellt dagegen das Bolk und dessen Zweck voran, wobei es sich von selbst versteht, daß das Interesse der Regierung und des Volks zusams menfallen.

In der Nationaldkonomie liegt die kühnste Freis beitslehre verborgen. Ihr erster Grundsatz ist, jeder Einzelne hat ein angebornes Recht, an der großen Wasse von Vermögen und Senuß in seinem Lande und unter seinem Volke Theil zu nehmen, sosern er auch an der Arbeit Theil nimmt. Ihr zweiter Grundssatz ist, der Staat muß alles thun, damit jeder Einzelne die ihm angebornen und eingeübten Kräste und Telente möglichst frei ausüben, zum Vortheil der Gesammtheit geltend machen könne. Darunter sind auch geistige Kräste und Talente verstanden. In diesen beiden Grundsätzen ist aber schon die Grundsbedingung der Freiheit ausgesprochen.

Indem man nun die Freiheitslehren auf die masteriellen Interessen begründet, gibt man ihnen eine neue nicht zu berechnende Gewalt. Die Menschen in Wassen waren nur selten auf Momente zu idealissien, in einem großen Augenblick der Begeisterung, der schnell wieder verschwand; sie entsprachen also den Erwartungen ihrer politischen Propheten sast niemals. Wer dagegen die Menschen bei ihren täglichen Ins

teressen zu fassen wußte, stand freilich niemals so edel da, war aber eben beshalb der Menge naher und konnte sie besser und bauernder für sich gewinnen. Der Durchschnittsmensch wird allezeit die Feistigkeit des Rettenhundes dem Hungerfode des freien Wolfes in den schncebedeckten Waldern vorziehen. Das vo= rige Jahrhundert stritt sich immer nur um die ideale Freiheit, das jetige verlangt auch materiellen Wohlstand. In der romantischen Periode der Rousseau's schen Weltverbesserung, des Kosmopolitismus, der Erklarung der Menschenrechte, kurz vor 50 Jahren glaubte man-noch, bas Bolk fonne von der Freiheit leben, wie die romantischen Ritter von der Liebe. Aber schon Don Quichote machte die Entdeckung, daß ber Ritter, wenn er genug Thaten gethan oder liebend herumgeschwärmt sen, auch essen musse, weiße Basche bedürfe und was bergleichen Kleinigkeiten mehr find; und so hat man denn endlich auch gemerkt, daß das Bolk von bloßer Freiheit nicht satt werde und man hat nicht ohne einiges Erstaunen die Entdedung gemacht, daß die Bereinbarung der Freis beit mit dem materiellen Wohl nichts so ganz leichs tes sen. Bergonnen wir Jedem, so reich zu werden, als er es durch Talent und Gluck, durch Wagen, Spekulation, geschicktes Benutzen und Verdrängen Anderer werden kann, so entsteht ein Migverhaltnis zwischen Reichthum und Armuth, wobei die Freiheit Menzels Literatur. 11. 18

ju Grunde geht, beine ber Arme, wenn auch noch fo berechtigt, kann boch von seinem Rechte nur zu Gunsten des Reichen, bessen Brob er ift, von dem er burch seine denomische Abhängigkeit auch politisch abhängig wird, Gebrauch machen und so haben wir selbst mitten in der Republik Geldaristofraten, die den Dynasten des mittelalterlichen Feudalismus nichts nachgeben. Berbieten wir aber das Reichwerden, so 'ift die Freiheit von vorn herein gefährdet. Man erträgt die Armuth leicht, wenn man nur noch bie Möglichkeit eines Gludswechsels vor sich sieht. Man ift sogar leicht bereit, bem' Reichthum zu entsagen, wenn es nur unser Opfer ift, ein Opfer, das wir selbst bringen. Aber dazu verdammt zu seyn, nicht mehr als der Nachbar auszugeben, das lähmt allen Chrgeiz, das nimmt der Arbeit allen Reiz. Ropespierre, ein Schwärmer, ein philosophischer Tolls häusler kann dergleichen wohl hinter bem Schreib tisch ausheden und wurde sich vielleicht auch fur seine Person nicht beklagen, wenn er mit seinen lieben Mitburgern auf die Galcere geschmiedet mare, und täglich pro rata seine schwarze Suppe bekäme; aber die Masse der Menschen und gerade die der Arbeiter, der armen und der kleinen Besitzer denkt so sustemas tisch nicht, und wird sich niemals die Poesse des Nichthabens, die Hoffnung, den goldnen Traum nehmen lassen. Selbst wenn man ihnen durch die Bank

verspräche, sie sollten jährlich jeder 500 Gulden zu verzehren haben, so würden es nicht einmal die, welche nur 100 haben, eingehen, wenn ihnen dadurch die Möglichkeit, einst 1000 zu bekommen, abgeschnitten würde.

Und bennoch broht bem beweglichen Besit die lex agraria wie dem unbeweglichen. Der unnaturs liche Reichthum Weniger nimmt in dem Maaße zu, in welchem sich die Mittel, reich zu werden, in einer hand koncentriren. Sonst konnte doch nur der Feudalaristokrat durch Ackerbau, der Raufmann durch Handel und allenfalls ein schlechter Ranzler durch' Unterschlagungen reich werden; jest aber kann dieselbe Perfon in zehn verschiedenen Landern die größten Ländereien kaufen, an zehn verschiedenenen Orten Fas briken und Comptoire errichten, Schiffe bauen, Lieferungen übernehmen und über dies alles im Papierhandel Konigreiche aufkaufen. Diese ungeheure Unbaufung des Bermbgens auf der einen Seite erzeugt auf der andern eine tiefe Ebbe deffelben. Dies wird gerade in den freiesten Landern am meisten gefühlt, daher überall ber Kampf ber Armen gegen die Reis chen, daher die Affociationen der Arbeiter und die Möglichkeit des St. Simonistischen Wahnsinns. Man fangt an einzusehn, daß es mit papiernen Menschenrechten und Verfassungeurkunden allein nicht gethan ift, daß man mit einem Wort, um frei zu leben,

überhaupt erst muffe leben konnen, und um ber (jahrlich fich vermehrenden) Maffe der Bevolkerung die Eristenz zu garantiren, bedarf es noch gang ans derer Duben und einer ganz neuen Wiffenschaft, mohinter unfre bisherige politische Weisheit beschämt zuruchleibt. Sienes, unstreitig der größte politische Systematiker ber franzosischen Revolution, glaubte mit Allem fertig ju fenn, glaubte die befte Regierung wirklich erfunden zu haben, und war eben im Bes griff, in einer Rede vor der Nationalverfammlung diese nichts zu wünschen übrig lassende und Alles befriedigende Entbedung mitzutheilen, als der Pobel von aussen Brod! Brod! schrie. War in Sienes Entwurf Brod? Nein, es war nicht einmal die Rede davon. Ungefähr so geht es der ganzen politischen Baukunft. Man wird mit Schrecken inne, daß schon in Grundriß ein Fehler mar und mahrend man den Bau nach oben vollendet zu haben glaubt, er von unten zu manken anfängt.

Das Wahrscheinlichste ist wohl, daß es in Bezug auf die Armen so gehn wird, wie es bisher in allen menschlichen Dingen gegangen ist. Man wird die Armen leiden lassen, ohne sich um sie zu bekums mern, dis die Reichen selbst sich vor ihnen zu surcht ten anfangen. Dann werden diese Reichen plötzlich eine Sorgfalt für die Armen affektiren oder auch wirklich hegen, aber nur, um die Gefahr, von wels

der sie durch die Armen bedroht werden, zu beschwos ren. Dann wird man bin und berfaseln, Rathschläge geben und wieder zurudziehen, Opfer bringen, fie nicht hinreichend finden, noch größere bringen sollen, aber nicht wollen und am Ende festhalten an dem, was man hat, und follte Alles barüber zu Grunde gehn. Dann wird man den Ereignissen nicht mehr gewachsen senn; die Urmen werden vielleicht über die Reichen herfallen, und sie berauben; vielleicht wird man auch, um fur die Zukunft zu sorgen, alle die alten Tollheiten zuruckkehren febn, von Gutergemeins schaft, Weibergemeinschaft, bffentlichen Mahlzeiten, oder Maximum, Todesstrafe für Jeden, der mehr als 50 Franken in Silber besitzt, Verdächtigung jedes Rocks, der nicht von grobem Tuch oder geflickt ift, oder die neuen Tollheiten des St. Simonistischen Schulhaltens und Preisvertheilens und Ausschenkens der Nationalwassersuppe, von der Jeder, der am fleißigsten gewesen ift, einen Broden bekommt, bie übrigen aber das bloße Wasser. Es mare zu vermundern, wenn die Menschheit, die so fehr sustemas tisch ift, und jeden Zufall des Augenblicks zu einer ewigen Regel machen will, nicht allerlei Bersuche der Vermögensnivellirung machen follte. Allein gewiß ist, daß das Alles nur vorübergehende Erscheis nungen seyn konnen, daß die Aristokratie des Reich= thums immer von Neuem aufkommen wird, um, wie

sie einen gewissen Grad ber Unerträglichkeit erreicht bat, wieder von neuem Sewalt zu leiden.

Urber die Finanzwissenschaft haben bei uns die berühmtesten Werke geschrieben 1) die Physiofratin ober Schüler Quesnens Schlettwein, Isclin, Mauvillon, Schmalz und ihre Gegner Bufc, Dobm, Pfeiffer, Schlosser; 2) die Industrick len oder Schuler Adam Smiths Sartorins, Lader, Kraus, A. Muller; 3) die spftematischen Lehrer der Finanzwissenschaft, mit eigenthums lich beutscher Grundlichkeit und Ausführlichkeit Jakob, Malchus, Zacharia, Schon 20.; 4) die nenen Nationaldkonomen Rau, Krause zc. Dann im Einzelnen ist noch zu bemerken das vortreffliche Buch "Preußen und Frankreich," eine Vergleichung ber Staatsfrafte und Staatsverwaltung beiber Linber von Sansemann, ein ausführliches Werk über Staatsschulden von Baumstart, eine Statistif der Bevolkerungen von Biunde.

Diese ganze Literatur hat eigentlich erst angefangen. Ueber Finanzwesen und Nationalbkonomie wird wahrscheinlich in den nächsten fünfzig Jahren noch viel mehr und noch viel besser geschrieben werden, als in den letzten fünfzig.

Dies gilt auch von der Literatur, die sich mit polizeilichen Gegenständen, Landesverschönerung, bfs fentlicher Sittlichkeit und Sicherheit, mit Verbesses

rung der Strafanstalten, dem bffeutlichen Mitleiden und bem Urmens und Krankenwesen beschäftigt. In diesen Dingen sind unfre Fortschritte unverkennbar. Den Hollandern gebührt der Ruhm, hier vor etwa zweihundert Jahren die erste Bahn gebrochen zu has ben. Die ersten humanen Strafanstalten, Spitaler und Armenhäuser waren in Amsterdam und andern calvinischen und republikanischen Städten zu finden, die lutherischen und monarchischen Städte ahmten erst sehr allmählig diesem Beispiel nach, und die katholischen blieben am langsten zurud. In jungster Zeit find auch die Wahnsinnigen, Taubstummen und Blinden unter eine mildere Pflege genommen worden. Man darf hoffen, daß alle diese vereinzelten Bestres bungen der Menschlichkeit bald zu einem systematie schen Ganzen vereinigt als eine der ersten Berpfliche tungen aller Staaten werden anerkannt werden.

Auch die Landesverschönerungen und die Comsmunicationen machen Fortschritte. Deutschland sieht sich nicht mehr ähnlich. Unzählige, prächtige Strassen durchkreuzen es, Eilposten durchsliegen es. Auf allen größern Strömen und Seen sind Dampsschiffe und jetzt ist man im Begriff, überall auch Eisenbahnen anzulegen. Alleen, öffentliche Gebäude, Rectisscationen der Flüsse und Straßen lassen überall das Bestreben nach größerer Pracht und Harmonie im Aeussern nicht verkennen; doch ist dabei der gute Ges

schmack und überhaupt ein Nationalgeschmack noch nicht durchgedrungen.

Nur noch einige Worte über die militairis

Die eigentliche Artegewissenschaft entstand erft in ber Reformation, als durch Erfindung des Pulvers. und regelmäßige Schaarung ber Soldtruppen die Belagerungskunst und Taktik der Schlachten sich we sentlich vervollkommneten. Das erste große Berk über Kriegekunst wurde von Fronsberger 1355 ju Ulm verfaßt. Dann folgten mehrere militairische Werke ber Jesuiten, die katholischerseits mit protes stantischen Reichsstädten in der Kriegekunft wetteifers ten, bis der dreißigjährige Rrieg diese erften etwas handwerksmäßigen Bersuche verbrangte und einen ets was großern und freiern Styl im Rriegswesen eins führte. Nicht mehr einzelne Werkmeister, kunftreiche Burger oder gelehrte Mathematiker gaben im kleinen Rrieg schwierige Belagerungs = und Bertheidigungs kunfteleien an, sondern es bildeten sich im Rriege selbst an der Spitze großer Heere große Feldherrn.

Im dreißigjährigen Kriege ging es inzwischen allzu praktisch zu, als daß die Wissenschaft gleich hatte nachkommen können. Die langwierigen Kämspfe auf dem verhältnißmäßig kleinen Schauplatz der Niederlande waren der wissenschaftlichen Behandlung günstiger; hier war auch die Schule des Kriegs sur

Ausländer. Im siedzehnten Jahrhundert bemühte sich vorzüglich der Hollander Cohorn um diese Wissenschaft, unter den Deutschen zeichnete sich nur Rimpler aus. Nach dem spanischen Erbfolgestriege, wie immer nach jeder neuen großen Erfahrung; kam auch wieder in die Theorien ein neuer Schwung, und Morit von Sachsen begründete auch wissenschaftlich eine neue Taktik.

Auf dieselbe Weise folgten auch wieder dem sieden benjährigen Kriege neue Theorien. Friedrich der Große schrieb selbst über seine Feldzüge, und noch schulmäßiger setzte sie Tempelhof ze: aus eine ander.

Dier trat num zuerst ein Wendepunkt ein: Das preußische System galt zu ausschließlich, herrschte zu tyrannisch und einseitig, als daß sich nicht eine Opposition dagegen batte erheben mussen. Außer den Stellen in des Pädagogen Salzmann menschenfreundslichem Werke (Karl von Karlsberg), die das Militairswesen in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts von der sittlichem Seite angriffen, erschienen damals auch "natürliche Dialogen," worin anonym, aber mit beißender Satyre die Mißbräuche dargesssellt waren, die aus der Anwendung des preußischen Systems auf kleine Staaten hervorgingen. Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß sich die bsfentliche Meisnung in Romanen, Schauspielen zc. zwar zahm, doch

dentlich genug gegen die Frevel aussprach, die von dem Werbspstem, von dem Verkaufe deutscher Trupspen an die englischen Colonien, von dem brutalen Junkerthum der Offiziere, von dem kleinlichen Kasmaschendienst, don den Stockprügeln, Spießruthen unzertrennlich waren.

Die von dem großen Friedrich eingerichtete preus ßische Kriegsmaschine entsprach vollkommen seiner Zeit, war aus den ihm zu Gebote stehenden Mitteln geschickt und kunstlich zusammengesetzt und belebt von seinem Geist. Als er ader dahin war, stand die Massichine still und paste nicht mehr in die Zeit. Hörige Bauern unter ihren adeligen Junkern und gewordenes fremdes Gesindel unter strengen Zuchtmeistern waren die Elemente der Armeen Friedrichs; nur seine Gedse, sein Ruhm, seine Popularität hielt sie zussammen. Das Jahrhundert rückte inzwischen weiter vor, der Bärgerstand machte sich immer geltender, und mit ihm das Princip der Nationalität, und eine natürliche Macht sing an sich zu bilden, die bald mit der künstlichen der alten Zeit kämpsen sollte.

In der franzbsischen Revolution erhob sich das nationale Bürgerthum und zertrümmerte die alten stehenden Heere geworbener Soldner ober zur Fahne herbeigezwungner Leibeignen. Lange wollte man sich die Urfachen nicht eingestehen, welche diese Wirkungen hervorgebracht hatten. Berenhorst

war der erste, der 1798 ein Werk ausgehen ließ, morin er ausbrudlich auch fur Deutschland eine Matios nalbewaffnung und eine ganzliche Reform des bishes rigen Militairspftems in diesem Sinne verlangte. Ihm folgte wenig Jahre barauf ber geniale Deinrich von Bulow, der mit feinem Adlerauge bas Keld so gut überschaute, wie Rapoleon, aber nur reden, nichts thun konnte und für feine Reden nur den Martyrertod fand. Noch ist bem großen Bulow, dem Repler der Kriegswiffenschaft, der ihre ewigen Gesetze zuerst klar aussprach; noch ist dem patriotischen Bulow, der in der Zeit der ärgsten Schmach und Noth das einzige, wirkfamste Beilmittel und alle die Lehren gab, die man endlich erst lange nach seinem Tode befolgte; noch ist bem von der Dummheit ruch los geschändeten und gemordeten Bulow fein Ehrenbenkmal auf deutschem Grund und Boben gefett. Aber er wird es finden, die Folgezeit wird dankbarer senn und die Wenigen ehren, die in der Zeit der Schande Ehre verdienten.

Bulow zeigte, wie Napoleon siegen, und wie man ihm die Kunst ablernen, wie man ihn durch dieselbe Kunst besiegen musse. Er zeigte dies zugleich praktisch und ersahrungsmäßig durch seine Kritik der wirklichen Feldzüge, und zugleich theoretisch durch sein mathematisch klares und unwiderlegliches System der Strategie und Taktik. Hierin bewies er, daß

einem Bolke, wenn es nur wollte, die Mittel zur Bertheidigung nie fehlen konnten. Er stellte ein uns trügliches Bertheidigungespftem auf, genan baffelbe, durch welches 1813 Napoleon wirklich bezwungen wurde, die Lehre von der contrifugalen Defension und Flankenstellung: Aber man horte ihn vor der Schlächt bei Jena nicht an: Man lachte über den armen Lieutenant, der grauen Zeldherrn Lehren go Ben wollte. Man-sperrte ibn, da die Gefahr naher kam und seine Rathschläge bringender wurden, als Raisonneur ein. Die verwirrten Schriften bes herrn von Massenbach über den Feldzug von 1806 sind bas beste Zengniß für Bulow. Da dieser die Nachricht von der großen Niederlage bei Jena erhielt, die er vorausgesägt hatte, rief er aus: "Sogeht es, wenn man die Feldheten in den Kerker wirft und Dumm köpfe an die Spitzen der Armeen stellt." Solthe Aeuf serungen erbitterten die Dummkopfe nur noch mehr und ber arme Bulow mußte es schwer buffen. Alles, die wichtigsten Papiere, die kostbarsten Armeebedurfs nisse und Seiligthumer, wie den Degen Friedrichs des Großen, ließ mam in Berlin jurud, nur ben unglücklichen Bulow vergaß man nicht, sondern schleppte ihr gefangen auf der großen Flucht noch weiter mit fort nach Rugland und sagte dem Pobel, daß er ein Franzosenfreund sen, und so wurde Bus low mit Roth geworfen, später von Rosaken geplundert und ausgezogen und starb im höchsten Elend. Ich kenne kaum ein schändenderes Brandmal der deutschen Geschichte. Der Undank gegen große Männer kann wohl nicht weiter getrieben werden.

Doch wenn nicht dem Namen, so ist der That nach Bulow baid gerechtfertigt worden. Der edle Scharnhorst adoptirte seine Ideen. Das Junkers, Werbs und Stockspstem hörte auf und eine Nationals bewassnung wurde vorbereitet, um nach den strates gischen und taktischen Grundsätzen des großen Bulow die Schmach von Iena siebensach zu rächen.

Nach den Kriegen begann eine große Thatigkeit in den Kriegswissenschaften. Es entstanden militärische Journale, die Feldzüge alterer und neuerer Zeisten wurden einer neuen kritischen Prüsung unterworssen, über den Gebrauch jeder einzelnen Waffengattung erschienen besondre Werke, und neben den strategisschen und taktischen und technischen Bedingungen wurden auch die politischen, konstitutionellen und dkonomischen des Heerwesens sehr aussührlich erdrtert. Erzherzog Carl, die preußischen Generale Claussewiß, Müffling, v. Pfuel zc. lieserten die werthvollsten Beiträgen zur Kriegsgeschichte. Kausler schrieb eine allgemeine Kriegsgeschichte aller Zeiten. Wagner, Theobald, Xylander musterten und verglichen die theoretischen Systeme

die letztern hauptsächlich vom Standpunkt der Nastionalbewaffnung und bes constitutionellen Staats aus.

Man will bemerkt haben, daß die gewöhnlichen Uebel der Friedensheere auch dieses letztemal nicht ausgeblieden seyen. Junkerthum der Offiziere, die Qualereien des Ramaschendienstes, eine der Gesundheit schädliche soldatische Putzssucht, Wichtigthus nerei mit den geringsten Kleinigkeiten, Zahl der Knöpse ze. sind es inzwischen dießmal nicht allein, worüber man sich beklagt, sondern vorzüglich auch eine gewisse übertriedene Militärgelehrsame keit. Man hat Spottereien gehört über alte Generale, die mit der Mappe unter dem Arm in die Horsäle gehn, um noch in grauen Haaren zu lernen, über die vielen Brillen junger Offiziere, die vor laus ter Studiren und Planzeichnen die Sehkraft für die wirklichen Schlachtfelder verlieren ze.

Im Sanzen aber sind unsre Fortschritte unverkennbar. Wir haben aufs neue großen Kriegsruhm geärndtet und ruhen auf Lorbeern aus. Wir haben eine Nationalbewaffnung, die uns trotz aller im Reich des Möglichen liegender Mißgriffe in der obern Leitung eine unverwüstliche treue Waffe bleibt. Deutschland starrt von Bajonetten und nicht Sbloner und Stlas

ven sind es, die sie tragen, sondern das Bolk selbst; zwar wunderlich getheilt, doch bald zu vereinigen durch die große Ideen gebärende Gefahr, und dann ein schrecklicher Rächer aller Ungebühr, die dieses edle Bolk je höhnte.

Ende bes zweiten Theile. .

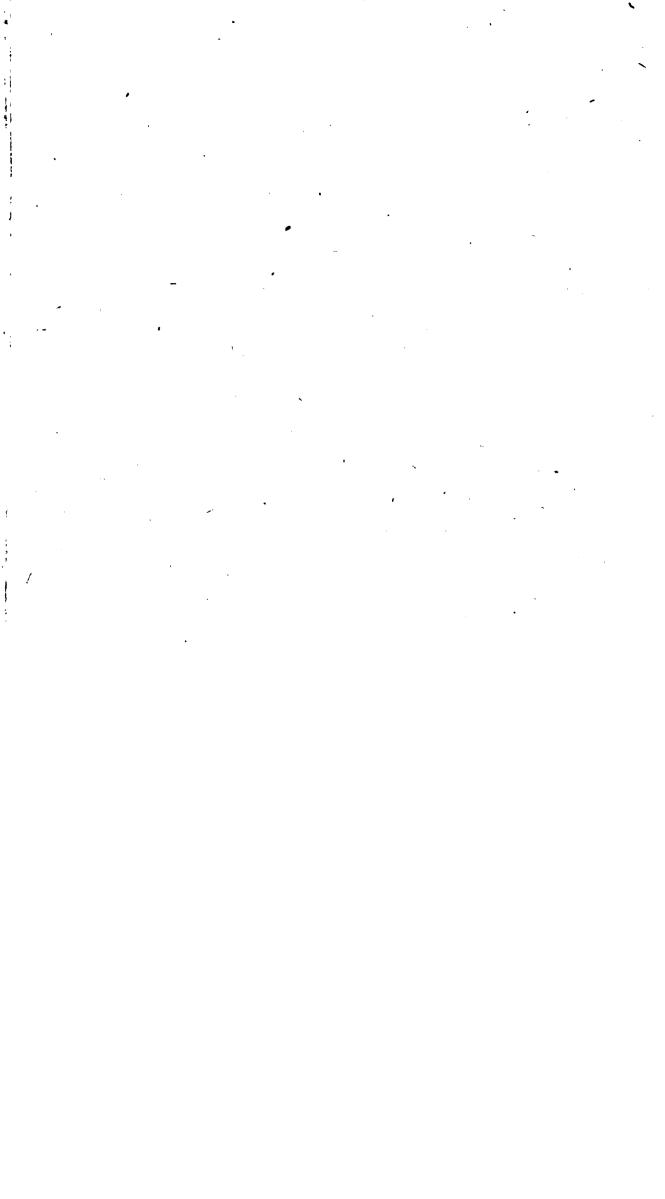

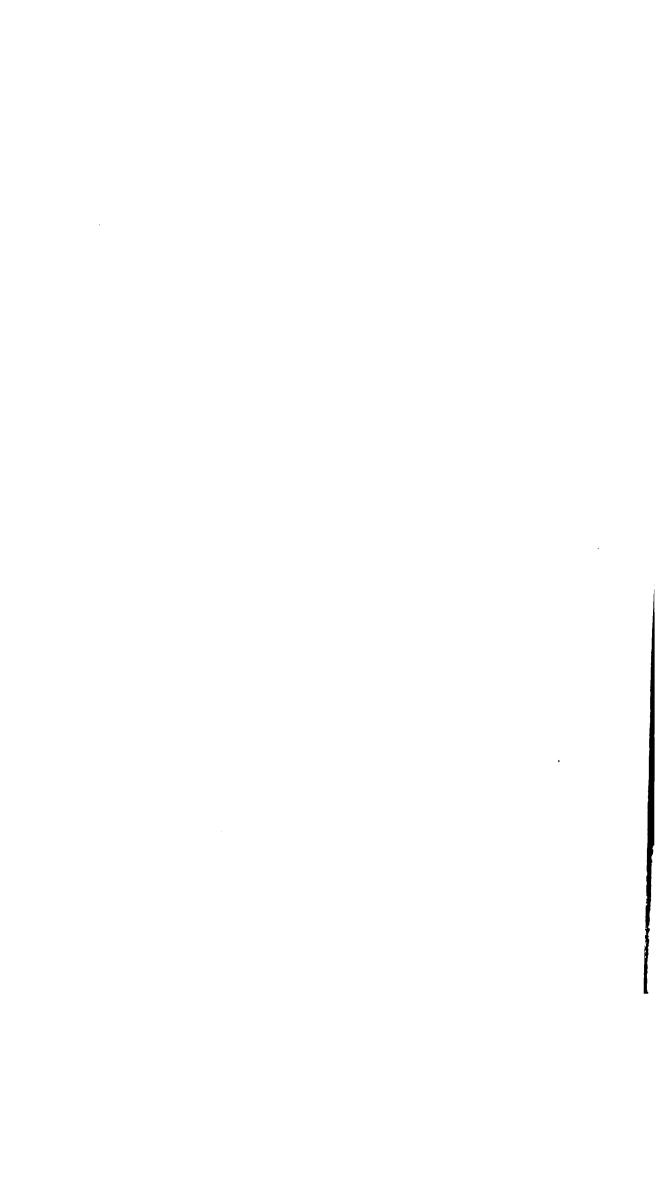

| 1 |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|   |  |  |   |  |
|   |  |  | · |  |
| • |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |
|   |  |  |   |  |

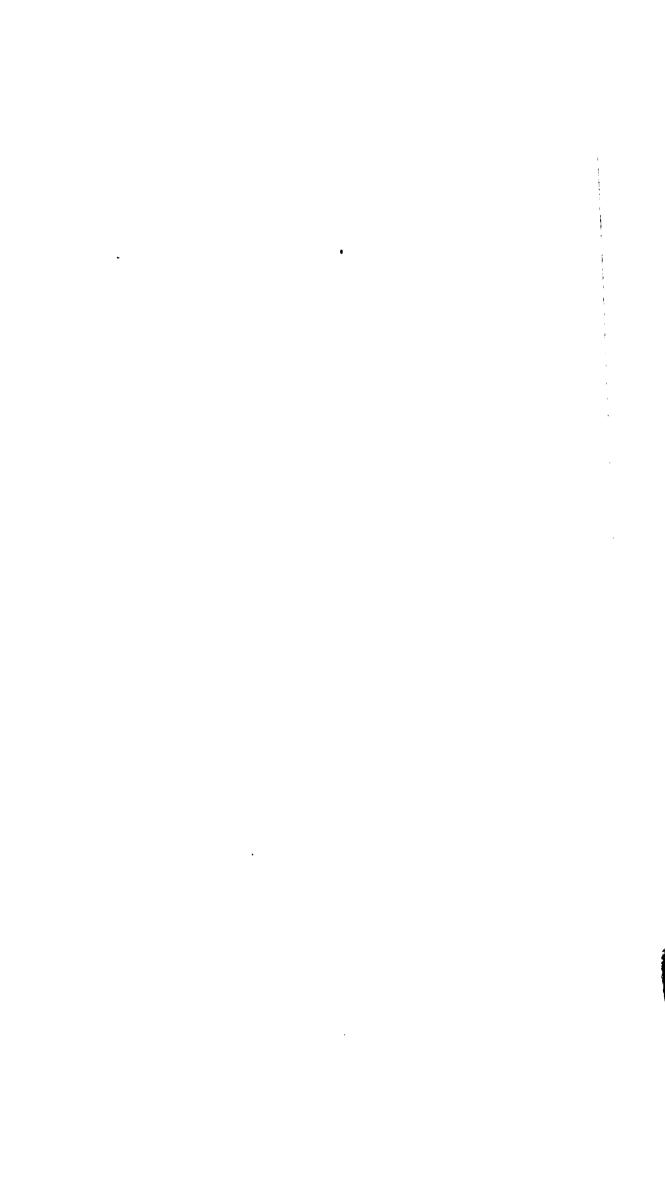

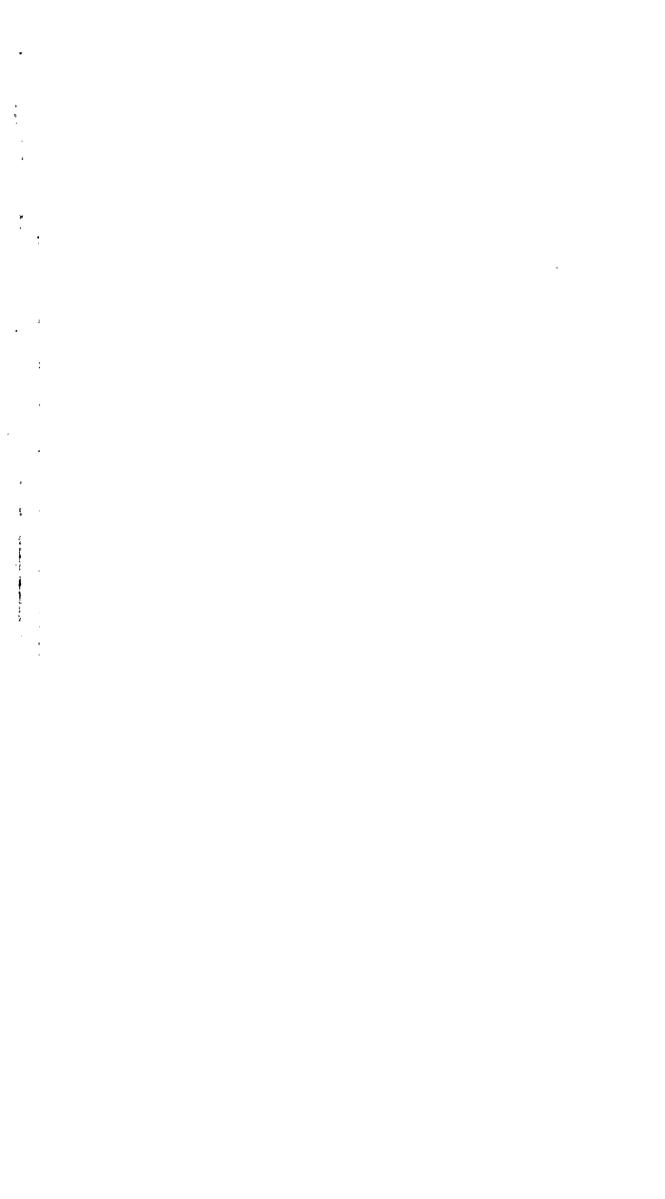

| - | • | A STATE OF THE STA |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | !<br>!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



